

This is a digital copy of a book that was preserved for generations on library shelves before it was carefully scanned by Google as part of a project to make the world's books discoverable online.

It has survived long enough for the copyright to expire and the book to enter the public domain. A public domain book is one that was never subject to copyright or whose legal copyright term has expired. Whether a book is in the public domain may vary country to country. Public domain books are our gateways to the past, representing a wealth of history, culture and knowledge that's often difficult to discover.

Marks, notations and other marginalia present in the original volume will appear in this file - a reminder of this book's long journey from the publisher to a library and finally to you.

### Usage guidelines

Google is proud to partner with libraries to digitize public domain materials and make them widely accessible. Public domain books belong to the public and we are merely their custodians. Nevertheless, this work is expensive, so in order to keep providing this resource, we have taken steps to prevent abuse by commercial parties, including placing technical restrictions on automated querying.

We also ask that you:

- + *Make non-commercial use of the files* We designed Google Book Search for use by individuals, and we request that you use these files for personal, non-commercial purposes.
- + Refrain from automated querying Do not send automated queries of any sort to Google's system: If you are conducting research on machine translation, optical character recognition or other areas where access to a large amount of text is helpful, please contact us. We encourage the use of public domain materials for these purposes and may be able to help.
- + *Maintain attribution* The Google "watermark" you see on each file is essential for informing people about this project and helping them find additional materials through Google Book Search. Please do not remove it.
- + *Keep it legal* Whatever your use, remember that you are responsible for ensuring that what you are doing is legal. Do not assume that just because we believe a book is in the public domain for users in the United States, that the work is also in the public domain for users in other countries. Whether a book is still in copyright varies from country to country, and we can't offer guidance on whether any specific use of any specific book is allowed. Please do not assume that a book's appearance in Google Book Search means it can be used in any manner anywhere in the world. Copyright infringement liability can be quite severe.

#### **About Google Book Search**

Google's mission is to organize the world's information and to make it universally accessible and useful. Google Book Search helps readers discover the world's books while helping authors and publishers reach new audiences. You can search through the full text of this book on the web at http://books.google.com/



#### Über dieses Buch

Dies ist ein digitales Exemplar eines Buches, das seit Generationen in den Regalen der Bibliotheken aufbewahrt wurde, bevor es von Google im Rahmen eines Projekts, mit dem die Bücher dieser Welt online verfügbar gemacht werden sollen, sorgfältig gescannt wurde.

Das Buch hat das Urheberrecht überdauert und kann nun öffentlich zugänglich gemacht werden. Ein öffentlich zugängliches Buch ist ein Buch, das niemals Urheberrechten unterlag oder bei dem die Schutzfrist des Urheberrechts abgelaufen ist. Ob ein Buch öffentlich zugänglich ist, kann von Land zu Land unterschiedlich sein. Öffentlich zugängliche Bücher sind unser Tor zur Vergangenheit und stellen ein geschichtliches, kulturelles und wissenschaftliches Vermögen dar, das häufig nur schwierig zu entdecken ist.

Gebrauchsspuren, Anmerkungen und andere Randbemerkungen, die im Originalband enthalten sind, finden sich auch in dieser Datei – eine Erinnerung an die lange Reise, die das Buch vom Verleger zu einer Bibliothek und weiter zu Ihnen hinter sich gebracht hat.

#### Nutzungsrichtlinien

Google ist stolz, mit Bibliotheken in partnerschaftlicher Zusammenarbeit öffentlich zugängliches Material zu digitalisieren und einer breiten Masse zugänglich zu machen. Öffentlich zugängliche Bücher gehören der Öffentlichkeit, und wir sind nur ihre Hüter. Nichtsdestotrotz ist diese Arbeit kostspielig. Um diese Ressource weiterhin zur Verfügung stellen zu können, haben wir Schritte unternommen, um den Missbrauch durch kommerzielle Parteien zu verhindern. Dazu gehören technische Einschränkungen für automatisierte Abfragen.

Wir bitten Sie um Einhaltung folgender Richtlinien:

- + *Nutzung der Dateien zu nichtkommerziellen Zwecken* Wir haben Google Buchsuche für Endanwender konzipiert und möchten, dass Sie diese Dateien nur für persönliche, nichtkommerzielle Zwecke verwenden.
- + *Keine automatisierten Abfragen* Senden Sie keine automatisierten Abfragen irgendwelcher Art an das Google-System. Wenn Sie Recherchen über maschinelle Übersetzung, optische Zeichenerkennung oder andere Bereiche durchführen, in denen der Zugang zu Text in großen Mengen nützlich ist, wenden Sie sich bitte an uns. Wir fördern die Nutzung des öffentlich zugänglichen Materials für diese Zwecke und können Ihnen unter Umständen helfen.
- + Beibehaltung von Google-Markenelementen Das "Wasserzeichen" von Google, das Sie in jeder Datei finden, ist wichtig zur Information über dieses Projekt und hilft den Anwendern weiteres Material über Google Buchsuche zu finden. Bitte entfernen Sie das Wasserzeichen nicht.
- + Bewegen Sie sich innerhalb der Legalität Unabhängig von Ihrem Verwendungszweck müssen Sie sich Ihrer Verantwortung bewusst sein, sicherzustellen, dass Ihre Nutzung legal ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass ein Buch, das nach unserem Dafürhalten für Nutzer in den USA öffentlich zugänglich ist, auch für Nutzer in anderen Ländern öffentlich zugänglich ist. Ob ein Buch noch dem Urheberrecht unterliegt, ist von Land zu Land verschieden. Wir können keine Beratung leisten, ob eine bestimmte Nutzung eines bestimmten Buches gesetzlich zulässig ist. Gehen Sie nicht davon aus, dass das Erscheinen eines Buchs in Google Buchsuche bedeutet, dass es in jeder Form und überall auf der Welt verwendet werden kann. Eine Urheberrechtsverletzung kann schwerwiegende Folgen haben.

### Über Google Buchsuche

Das Ziel von Google besteht darin, die weltweiten Informationen zu organisieren und allgemein nutzbar und zugänglich zu machen. Google Buchsuche hilft Lesern dabei, die Bücher dieser Welt zu entdecken, und unterstützt Autoren und Verleger dabei, neue Zielgruppen zu erreichen. Den gesamten Buchtext können Sie im Internet unter http://books.google.com/durchsuchen.

882 L95

DIE

# DIONYSISCHEN KÜNSTLER

A 470907 DUPL

VON

OTTO LÜDERS.

NEBST EWEL TAFELN UND EINEM ANHANG.

BERLIN.
WEIDMANNSCHE BUCHHANDLUNG.
1873.





.

### DIE

## DIONYSISCHEN KÜNSTLER.

. . . .

### DIE

# DIONYSISCHEN KÜNSTLER

VON

### OTTO LÜDERS.

NEBST ZWEI TAFELN UND EINEM ANHANG.

BERLIN.

WEIDMANNSCHE BUCHHANDLUNG.

1873.

Έννοιαν μέν λαβεῖν ἀπὸ μέρους τῶν ὅλων συνατόν, ἐπιστήμην σὲ καὶ γνώμην ἀτρεκῆ ἔχειν ἀσύνατον.

POLYB. I, 4.

Replacement
Narrase
9-5-29
20164

AN

### ULRICH VON WILAMOWITZ-MÖLLENDORFF.

Wenn diese Blätter, alte Bekannte, die Dich manche Stunde gequält haben, da Du ihre Correctur im Druck zu übernehmen Dich nicht scheutest, zu Dir kommen, lieber Freund, dann weilst Du schon mehrere Wochen auf römischem Boden, von dessen Herrlichkeiten wir so oft sehnsüchtig geträumt und den ich noch ein Jahr früher betreten sollte als Du. Du hast mit Deiner Freundschaft mir seit mehreren Jahren treulich zur Seite gestanden; nicht blos in den unvergesslichen Tagen fröhlichen Universitätslebens, als wir eines Sinnes und Strebens ehrfurchtsvoll zu Otto Jahns Füßen saßen, und an den an Belehrung und Genuss gleich reichen Abenden in Berlin, wenn ich nach den friedlichen Uebungen des Soldatenlebens mit Dir alte und neue Schriftsteller tractirte, nein auch in Frankreich an heißen Gefechtstagen sowohl als in den eisigen Winternächten auf Vorposten in Pierrefitte warst Du stets unverändert mein treuer Kamerad. auch ferner und stets so zwischen uns bleiben!

Deshalb must Du es mir schon gestatten, das ich diese Blätter, die wie Du weisst bereits vor drei Jahren begonnen wurden und deren Erscheinen unser Abmarsch in's Feld verhinderte, zunächst Dir vorlege, von dem ich

von vorn herein weiß, daß er sie, wenn auch unbefangen und vorurtheilsfrei, doch mit treuen Gesinnungen gegen ihren Verfasser aufnehmen wird. Du bist überzeugt, mein lieber Freund, dass Niemand schärfer als ich selber die Lücken dieser Arbeit erkennt; Du hast selbst Deine Bedenken gegen einzelne Punkte offen und rückhaltslos gegen mich ausgesprochen, an anderen Stellen ebenso bestimmt mir Deine Zustimmung nicht versagt. Eine erschöpfende Darstellung konnte ich bei der ganz eigenthümlichen Beschaffenheit des Materials, das in den letzten Zeiten fast täglich Bereicherung erfährt, noch nicht liefern. Es muß späteren eingehenderen Studien überlassen bleiben, die hier behandelte Frage nach dem Vereinswesen im Griechischen Alterthum weiter zu fördern und ihren Zusammenhang mit dem römischen Collegienwesen darzuthun, um endlich von dem so gewonnenen Boden aus vielleicht über die Entstehung und Ausbildung anderer auf die Entwickelung des religiösen Lebens einflusreicher Genossenschaften neues Licht zu verbreiten.

In dem Anhang, auf den sich die im Text in Klammern beigefügten Zahlen beziehen, finden sich die Inschriften abgedruckt, die entweder nicht leicht zugänglich sind oder Wichtiges zur Erläuterung des im Text Behandelten beitragen. Alle Inschriften, die in Betracht kommen und die ich möglichst genau zu eitiren bestrebt gewesen bin, hier abzudrucken, schien mir theils überflüssig, theils anmaßend.

Und nun auf fröhliches Wiedersehn und gemeinschaftliches Wandern auf der Akropolis!

Athen im August 1872.

OTTO LÜDERS.

### INHALT.

|                                                           | Seite    |
|-----------------------------------------------------------|----------|
| Einleitende Uebersicht über das Vereinswesen in Griechen- |          |
| land, Verschiedenheit, Ausbreitung, Organisation          | 1- 49.   |
| Die Gesellschaften der Dionysischen Künstler. Ent-        |          |
| stehung derselben, Ausbreitung                            | 50 97.   |
| Poesie und Aufführungen scenischer und musicalischer      |          |
| Art                                                       | 97—104.  |
| Dramatische Aufführungen seit Alexander dem Großen        |          |
| an nicht Dionysischen Festen ohne Unterschied             | 105-117. |
| Keine Declamatoren oder Recitatoren ganzer Stücke auf     |          |
| der Bühne                                                 | 118-131. |
| Zusammensetzung und Organisation, Statuten                | 132-136. |
| Bildungsanstalt der Techniten in Teos                     | 137—148. |
| Anhang. Zusammenstellung der wichtigeren inschrift-       |          |
| lichen Zeugnisse                                          | 149—197. |

• ~

Schon in sehr früher Zeit gab es in Griechenland Vereine verschiedener Art, die mit besonderen Rechten ausgestattet, innerhalb des staatlichen Organismus ungehindert ihren privaten Zwecken nachgehn durften. Das beweist eine von Gaius auf Solon zurückgeführte gesetzliche Bestimmung (Digg: XLVII, 22, 4): ἐὰν δὲ δῆμος ἢ φράτορες ἢ ἱερῶν ὀργίων ἢ ναῦται¹) ἢ σύσσιτοι ἢ ὁμόταφοι ἢ διασῶται ἢ ἐπὶ λείαν οἰχόμενοι ἢ εἰς ἐμπορίαν, ὅτι ἄν τούτων διαθῶνται πρὸς ἀλλήλους²), κύριον εἶναι ἐὰν μὴ ἀπαγορεύση δημόσια γράμματα. Die Glieder eines Demos, einer Phratrie und eines Genos bildeten bekanntlich

<sup>1)</sup> S. die verschiedenen Verbesserungsversuche bei Lobeck Aglaoph. p 305. Chr. Petersen (der geheime Gottesdienst bei den Gr. Hamb. 1848 p. 42) will für ναῦται γεννηταί cetzen, was an sich neben φράτορες und δργεῶνες ebenso passend wäre, als die ναῦται weit besser zu den später genannten Caper - und Handelsgesellschaften gestellt würden. Mommsen in der neuen Ausgabe vermuthet ἢ ἱερῶν ὀργίων θύται und vergleicht Poll. 8, 107 ὀργεῶνες οἱ κατὰ δήμους ἐν τακταῖς ἡμέραις θύοντες θυσίας τινάς und Suid. s. v. ὀργεῶνες οἱ θύται . . . . Σέλευκος ἐν τῷ ὑπομνήματι τῶν Σόλωνος ἀξόνων ὀργεῶνάς φησι καλεῖσθαι τοὺς συλλόγους ἔχοντας περί τινας ἥρωας ἢ θεούς.

<sup>2)</sup> οίτινες αν τοιοίτων διαθώνται τι πρός άλλήλους Petersen.

unter sich eine enge Vereinigung, die durch gemeinschaftlichen Cult in eigenem Tempel so wie durch gemeinschaftliche Mahlzeiten ihre Verwandtschaft in der Verehrung des Stammgottes (θεὸς πατρώος) oder Heroen pflegten. Hatte der Knabe ein gewisses Alter erreicht, so wurde er in das Verzeichniss der Geschlechtsgenossen eingetragen und zum gemeinschaftlichen Gottesdienst zugelassen, den ein aus der Mitte des Geschlechtsverbandes durch Losung oder Abstimmung Gewählter versah. wurden die Interessen des ganzen Stammes zu denen jedes einzelnen Mitglieds und umgekehrt, und indem sich dieselben an die Pflege eines Heiligthums anknüpften, erhielten sie religiöse Weihe und das Ganze eine geschlossene Organisation. Es bildeten demnach Demos, Phratrie und Genos zugleich eine auf religiöser Grundlage beruhende Genossenschaft<sup>8</sup>). Dass sich nach diesem Muster auch freie Vereine innerhalb derselben und verschiedener Geschlechter bildeten, sobald ein gemeinsam zu verfolgendes Ziel die Veranlassung dazu gab, ist nicht zu verwundern: fanden sie doch in nächster Nähe eine in allen Einzelheiten ausgebildete praktische Form von Vereinigungen vor, deren Hauptzüge sie nur herübernehmen und ihren Zwecken mit leichter Mühe anpassen konnten. verstehn wir leicht die Zusammenstellung in dem Solonischen Gesetz. Ursprünglich mögen aus den Geschlechtern die Orgeonen (δργεώνες) hervorgegangen sein, worauf

<sup>&</sup>lt;sup>3</sup>) vgl. Meier De gentil. Att. Halis 1833. Egger Mém. d'hist. anc. p. 109 ff.

manche Züge hindeuten<sup>4</sup>). Indessen diese frühere Bedeutung des Namens tritt bald ganz zurück und der Name wird eine allgemeine Bezeichnung für Cultvereine<sup>5</sup>). Deshalb stehen ihnen auch ganz gleich die Θιασῶται oder Θιασῖται<sup>6</sup>), Mitglieder eines Thiasos. Aus dem Namen entwickelt sich die Bedeutung von selbst. Sokrates, nachdem er im Xenophonteischen Gastmahl die Gewalt des Eros geschildert hat, fügt hinzu: "Wir sind ja Alle Thiasoten dieses Gottes") und daß der den Spuren des Dionysos folgende Schwarm von Satyrn, Bacchanten und Mänaden Θίασος genannt wurde, sich zu erinnern genügt, um aus dem Namen schon einen ungefähren Begriff von dem Wesen jener Gesellschaften zu erhalten<sup>8</sup>). In der Verehrung eines

<sup>4)</sup> Meier (De gent. Att. p. 25 s.) meint, die Orgeonen seien nicht von den Geschlechtern verschieden, sondern eine besondere Art derselben gewesen; Schömann (Opusc. I p. 183 ss.) sie seien eine besondere Verbindung außerhalb der dreihundertundsechzig Geschlechter, aber mit 3εοῦς πατρώοις und ἱεροῦς πατρώοις.

<sup>6)</sup> Etym. m. 629, 23 ὀργεῶνες, σύνταγμά τι ἀνθρῶν ὡς τῶν γεννητῶν καὶ τῶν φρατόρων ἀνόμασται ἀπὸ τοῦ κοινῆ ὀργιάζειν τὸ θύειν τοῖς θεοῖς (vgl. Bekker An. p. 286), wo ὡς wenn auch Aehnlichkeit, doch auch Verschiedenheit von den Geschlechtsvereinen hinlänglich andeutet. Harpocr. ὀργεῶνες οἱ ἐπὶ τιμῆ θεῶν ἡ ἡρώων συνιόντες. Βεstimmter Phot. lex. p. 344 ὀργεῶνες οἱ τοῖς ἰδία ἀφιδρυμένοις θεοῖς ὀργιάζοντες.

<sup>6)</sup> Poll. VI, 7 θιασώτας ἢ θιασίτας. Moeris p. 186 θιασώται διὰ τοῦ ω 'Αττικοί' θιασίται Ελληνες. Hesych. σίασος θίασος, Αάχωνες.

<sup>7)</sup> Xen. Conv. 8, 1 πάντες ἐσμέν τοῦ θεοῦ τούτου θιασώται.

<sup>8)</sup> Athen. VIII p. 362 s. χαλεῦται δὲ χαὶ ὁ τῷ Διονύσῳ παρεπόμενος ὅχλος θίασος. So sagt Pan bei Lucian (Deor. dial. 22, 3) χαὶ ὁ Διόνυσος οὐδὲν ἔμοῦ ἄνευ ποιεῖν δύναται, ἀλλὰ ἔταῖρον χαὶ θιασώτην

Gottes oder Heros haben die Thiasoten sowohl wie die Orgeonen den Mittelpunkt ihres Wesens und Wirkens<sup>9</sup>). Die bacchische Bedeutung des Namens aber hat mit ihrem eigentlichen Charakter nichts zu thun; es gab Thiasoten nicht nur des Dionysos und anderer mit orgiastischen Feiern verehrter Gottheiten, sondern der verschiedensten Götter, Göttinnen und Heroen, ohne daß von einem orgiastischen Cult geredet werden darf <sup>10</sup>).

Neben den Thiasois nennt das Solonische Gesetz ὁμόταφοι d. h. Vereine mit dem ausschließlichen Zweck, daßs die Gemeinschaft selbst für ein anständiges Begräbniß der Mitglieder Sorge zu tragen hatte, eine Bestimmung, auf die wir bei der Besprechung anderer Vereine zurückkommen werden. Die σύσσιτοι vereinigten sich zu gemein-

πεποίηχε με. Philostr. V. Apoll. II, 37 p. 41, 28 Kays. — Θεοφόρητον δη κάμε ήγοῦ καὶ πάντας ὧ βασιλεῦ τοὺς τὸ ὕδωρ πίνοντας νυμφόληπτοι γὰρ ήμεῖς καὶ βάκχοι τοῦ νήφειν ποιήση οὖν, ἔφη, ὧ Απολλώνιε, κάμὲ θιασώτην; vgl. Eur. Iph. Aul. 1058. Welcker Gr. G. III, 151 f.

<sup>9) ·</sup>Harpocr. Θίασος · τὸ ἀθροϊζόμενον πλήθος ἐπὶ τελετῆ καὶ τιμῆ θεοῦ. Athen. V. p. 158 Ε οἱ δὲ νομοθέται τὰ μὲν φυλετικὰ δεῖπνα καὶ τὰ δημοτικά προσέταξαν, ἔτι δὲ τοὺς θιάσους καὶ τὰ φρατρικὰ καὶ πάλιν ὀργεωνικὰ καλούμενα. Etym. m. p. 454 θιασώτας ὁ κοινωνὸς τῶν θυσώων · ἐκαλοῦντο δὲ καὶ οὖτοι ὀργεῶνες · ἐκλήθησαν δὲ ἀπὸ τοῦ θιάσου ὅπερ ἐστὶ σύνοδος καὶ συναγωγὴ ἀπὸ τοῦ θεῖν. Vgl. Bekker An. I p. 264, 23.

<sup>10)</sup> Ganz irrig ist die Meinung Böttigers (Kl. Schr. 1, S. 394) "Ursprünglich gingen diese Thiasen alle von den Orgien und Bacchanalien aus"; und nicht minder irrt Petersen (Geh. Gottesd. S. 42), wenn er meint, daß die Thiasoi sich "nur an orgiastische Culte anschlossen".

schaftlichen Mahlzeiten, eine Sitte, die durch die ganze alte Welt hindurchgeht und in den größeren ausgebildeten Corporationen nur einen bestimmten Charakter erhielt.

Außer diesen kleineren ausschließlich privaten Zwecken dienenden Genossenschaften gab es Schiffer- und Handelsvereine, denen die auf Caperei ausgehenden (ἐπὶ λείαν olyóμενοι) vor dem Gesetze fast gleich zu sein scheinen. Wie frühe der überseeische Handel in Griechenland in großem Masstab betrieben wurde, ist bekannt, und dass zur Erleichterung des Verkehrs sich frühzeitig Gesellschaften von Kauffahrern und Händlern bildeten, war eine natürliche Folge. Auch diese Handelsgesellschaften, wie sie uns in den Inschriften späterer Zeit begegnen, sind ganz nach der Art der Thiasoi organisirt, da sie sich ebenfalls dem Schutze einer Gottheit anvertraut haben, die sie durch regelmässige Versammlungen (σύνοδοι) verehren; daher nennen sich auch die Mitglieder dieser Vereine 3ιασωται. Dass Solon auch für die Capergesellschaften Sorge trug, die wir in der Folge nicht wieder finden, ist entweder ein Rest jener uralten aus Homer bekannten Ehrbarkeit des Seeräuberhandwerks, oder es ist in dem Gesetz stillschweigend vorausgesetzt, das hierbei an kriegerische Zeiten zu denken sei, in denen derartige Unternehmungen erlaubt sein mussten und besondere Befugniss von Staatswegen dazu ertheilt wurde 11).

Alle Beschlüsse und Verträge nun, die von jenen Corporationen ausgehen, sollen nach dem Wortlaut des So-

<sup>11)</sup> S. Boeckh Staatshh. I, 762. Lobeck Aglaoph. p. 305.

lonischen Gesetzes rechtliche Gültigkeit haben, so lange sie nicht mit den Gesetzen des Staates in Widerspruch treten. Es folgt also daraus, dass in gleichem Masse allen Geschlechts- und freien Genossenschaften civiler und religiöser Art die Rechte und Pflichten einer juristischen Person im weitesten Umfange verliehen waren.

Eine besondere Art von Vereinigung bildet der schon in ältester Zeit in dem socialen Leben Griechenlands eine hohe Bedeutung genießende Eranos, von dem wir uns nunmehr eine ziemlich klare Vorstellung machen können 13). Eine Anzahl Personen trat zusammen und gründete durch monatlich einzuzahlende Beiträge eine gemeinschaftliche Kasse, aus der, wenn ein Mitglied in unglückliche Verhältnisse gerieth, ihm eine Unterstützung zufließen sollte, die es sich verpflichtete, nach Wiederherstellung seiner zerrütteten Vermögensumstände der Kasse zurückzuzahlen 18). Eine andere Art Eranos war eine auf gemeinschaftliche Kosten hergerichtete Mahlzeit, Kränzchen, zu dem nicht allein die Speisen und Getränke, sondern auch alles andere zum Schmuck oder zur Bequemlichkeit Taugliche von

<sup>13)</sup> vgl. Boeckh Staatshh. I p. 346. Meier-Schömann Att. Proc. p. 540 s. v. Holst De eranis veterum Gr. imprimis ex jure Attico. Leyden 1832. 'Ράσμουσσεν Φ. Κ. Λ. περὶ τῶν ἐράνων. ἐν Αὖν. 1833 geht nur den Eranos bei Homer an.

<sup>18)</sup> Der monatliche Beitrag hieß ebenfalls ἔρανος, ihn einzahlen πληροῦν oder πληρώσασθαι τὸν ἔρανον, der Theilhaber eines solchen Uebereinkommens ἐρανιστής. Poll. VIII, 144. Plut. de aud. p. 41 E. Etym. m. p. 369, 31 ἐρανιστής πυρίως ὁ τοῦ ἐράνου μετέχων καὶ τὴν φορὰν ἣν ἐκάστου μηνὸς ἔθει καταβάλλειν εἰσφέρων.

den Theilnehmern zusammengetragen wurde. der Beitrag in Geld, so wurde von den Theilnehmern dem, der die Einrichtung des Mahls auf sich genommen hatte. ein Ring zum Pfande gegeben, der gegen den Geldbeitrag später eingelöst wurde 14). Die Sitte dieser δείπνα ἀπὸ συμβολής erstreckt sich durch das ganze Alterthum und noch in der zweiten Hälfte des vierten Jahrhunderts sah sich der Concil von Laodicea veranlasst ein darauf bezügliches Verbot zu erlassen 15). Beide Arten von žoavos scheinen schon in sehr früher Zeit mit den Thiasotenvereinen vermischt worden zu sein, da diese ebenfalls mit Hülfe einer aus Beiträgen der einzelnen Mitglieder zusammengesetzten Kasse sowohl die Kosten der festlichen Zusammenkünfte bestritten, als sich untereinander Unterstützungen zukommen ließen. So konnte mit Vernachlässigung der eigentlichen Bedeutung eines Cultvereins

<sup>14)</sup> Hesych. ἐξ ἐράνου ἔρανος εὐωχία. — στρωματίτην ἔρανόν τενα, ἐν ῷ ἐαυτοῖς παρείχον τὰ στρώματα. vgl. Casaubon z. Athen. III p. 117 E (Animadv. 3 c. 31 p. 226 ed. Lugd. 1621). J. Bernays Die Heraklit. Briefe. Berlin 1869. S. 70. 140. Lucian erwähnt die Sitte den Ring zum Pfand zu lassen Diall. meretr. VII (vol. VIII. p. 225 Bip.). Ebenso nach Menander Ter. Eun. 539.

Heri aliquot adulescentuli coïmus in Piraeo, In hunc diem ut de symbolis essemus. Chaeream ei rei Praefecimus: dati anuli: locus, tempus constitutum est.

v. Holst a. a. O. p. 11 versteht die Sitte irrig von solchen, die wegen mangelnder Geldmittel den Ring gegeben hätten vgl. p. 19 s.

<sup>18)</sup> Can. 55 vol. II p. 574 Mansi: ὅτι οὐ ἀεῖ ἱερατικοὺς ἢ κληρικοὺς ἐκ συμβολῆς συμπόσια ἐπιτελεῖν, ἀλλ' οὐἀὲ λαικούς.

auch Θίασος für ἔρανος gesagt und die Mitglieder beider Arten von Genossenschaften ohne großen Schaden für gleichartig genommen werden. Möglich ist auch, daß der ursprünglich rein civile Eranos, indem er sich unter den Schutz einer gewissen Gottheit begab, dadurch religiöse Weihe erhielt und so den Namen wechselte. Jedenfalls ist in der Zeit der Blüthe jener Vereine von einem wesentlichen Unterschiede nicht die Rede<sup>16</sup>).

Aristoteles bestimmt das Wesen jener Vereine, die gerade zu seiner Zeit immer größere Ausdehnung gewannen, in einer Auseinandersetzung der Nikomachischen Ethik, wie folgt (VIII, 11): ένιοι δε κοινωνιών δι' ήδονην δοκούσι γίνεσθαι, θιασωτών καὶ έρανιστών αὐται γάρ θυσίας ένεχα χαὶ συνουσίας. Fast eine Illustration zu dieser Stelle bilden zwei mit Reliefdarstellungen verzierte, in Nicaa aufgefundene Grabstelen, zu Ehren zweier Vereinspriester errichtet. Auf dem einen Stein sind obenan erhalten Spuren eines Kranzes so wie der priesterlichen Binde; in der Mitte befindet sich folgende Darstellung: Hinter einem in der Mitte errichteten Altar breitet ein stark belaubter Baum seine Zweige aus, auf deren einem ein Vogel sich niedergelassen hat; rechts davon steht ein mit langem Chiton bekleideter bärtiger Mann, die Linke auf einen langen Stab gestützt, in der Rechten, die über den Altar

<sup>16)</sup> Athen. VIII p. 362 Ε ξρανοι σέ εἰσιν αἱ ἀπὸ τῶν συμβαλλομένων εἰσαγωγαὶ, ἀπὸ τοῦ συνερῷν καὶ συμφέρειν ἔκαστον καλεῖται σὲ ὁ αὐτὸς καὶ ἔρανος καὶ θία σος καὶ οἱ συνίοντες ἐρανισταὶ καὶ συνθιασῶται. Hesych. θίασον εὐωχίαν καὶ πλῆθος οὐ μόνον τὸ βακγκὸν ἀλλὰ (καὶ) τὸ ἐργατικόν.

ausgestreckt ist, eine Schale haltend. Von der andern Seite steht zunächst dem Altar ein Knabe, ein Opferlamm an der Hand leitend, sodann ein Mädchen, in der rechten Hand eine Kanne, auf dem Kopf einen Korb tragend, den sie mit der Linken stützt; endlich ein Mann in langem Mantel, aus dem er über der Brust die Rechte emporstreckt, die bekannte, stets wiederkehrende Haltung der Betenden. Die darunter befindliche Inschrift sagt aus, daß die Thiasoten ihren Priester Asklepiades mit Stele und lebenslänglicher Bekränzung geehrt haben.

Die Deutung des Bildes ist demnach sehr einfach: die Gestalt in langem Chiton mit Scepter ist dadurch so wie durch den neben ihr sitzenden Vogel, in dem einen Adler zu sehen uns nichts hindert, als Zeus hinlänglich charakterisirt, während der Mann in anbetender Stellung kein anderer als der Priester Asklepiades selbst sein kann.

Die zweite Stele bildet gleichsam eine Ergänzung zu der vorhergehenden. Oben ist eine der ersten ähnliche Opferhandlung dargestellt: rechts sitzt eine Göttin in langem Chiton, in der Rechten ein Schale haltend, mit der Linken stützt sie ein Tympanum auf das Knie und ist dadurch so wie durch den auf dem Kopf befindlichen Modius hinlänglich als Kybele bezeichnet; neben ihr sitzt denn auch das Thier der phrygischen Göttin, ein Löwe. Zunächst der Göttin steht in langem Chiton ein Mann in Kitharödenhaltung, in dem linken Arm liegt die Kithara, mit der Rechten hält er über dem neben ihm errichteten Altar eine Schale; den Altar beschattet wie auf dem andern Bild ein Baum. Ein Mädchen führt ein Opferthier

zum Altar hinan, ein anderes spielt auf der Flöte, eine ältere weibliche Gestalt endlich ist wie der Priester auf der andern Stele in anbetender Haltung dargestellt. Unter dieser heiligen Handlung befindet sich eine andere, die auch in zeitlicher Folge sich dem Opfer angeschlossen haben mag, ein Symposion von zehn Personen. Den Arm, der Sitte gemäss auf Kissen gestützt speisen sie und zechen, während vor dem Tisch einerseits Flötenspieler für musikalischen Genuss sorgen, andererseits Diener beschäftigt sind, Speisen und Wein für die Tischgenossen herbeizuschaffen; rechts lehnen an der Wand zwei Stäbe, an denen, wie man wohl annehmen darf, Brod- oder Fleischstücke gespiesst sind. Die Inschrift berichtet, dass die Thiasiten und Thiasitiden ihre Priesterin Stratonike für frommen Dienst, den sie dem Apollo und der Kybele geleistet habe, durch Stele und Bekränzung geehrt haben 17) (Taf. I. II).

Nach diesen Darstellungen können wir uns von der Localität der Vereinsversammlungen ein ungefähres Bild machen. Es war in der Regel ein Gebäude zu den festlichen Zusammenkünften und Festmählern bestimmt und

<sup>&</sup>lt;sup>17</sup>) Die Angabe, dass der Priester Asklepiades auf das Jahr 174, die Priesterin Stratonike auf 178 bezogen werden, kann uns leicht versuchen, dieselbe mit dem Gründungsjahre des Vereins in Verbindung zu bringen; indessen, da wir von einer solchen Zeitrechnung nichts wissen, so weist Conze aus dem Fundort Nicäa nach, dass hier an die Bithynische Zeitrechnung zu denken sei, die, von den Bithynischen Königen eingeführt, im Jahre der Stadt 457 (v. Chr. 297) beginnt, dass demnach unsere Steine den Jahren 123 und 119 v. Chr. angehören. Vgl. Borghesi Sull' era bitinica Oeuvr. num. II p. 345 — 57.

ein Hain, der den Gottheiten des Vereins geweiht war (τέμενος), wo auf einem dazu hergerichteten Altar die regelmäßigen Opfer und Spenden dargebracht wurden. Daß in dem Schatten der Bäume der Hain auch zu erholenden Spaziergängen nach dem Gelage diente, erleidet keinen Zweifel. Diese Gebäude hießen φωλητήρια oder φωλεαί<sup>18</sup>), auch θιασώνες<sup>19</sup>).

Dass auf solchen Versammlungen öfters und mehr und mehr in der späteren Zeit das erheiternde Element den Vorzug erhielt vor der religiösen Feier, dürsen wir vermuthen und so es begreislich sinden, wenn bei Athenäus der Präses eines Symposion die Theilnehmer anredet ävdes; Giavau, oder wenn bei Photius der Name Thiasos für vollkommen gleichbedeutend erklärt wird mit einer zum Zechen zusammenkommenden Gesellschast<sup>20</sup>). Die Bedeutung des Wortes ging eben mehr und mehr in die eines sestlichen Gelages über<sup>21</sup>). Anhaltspunkte dafür geben auch einige Nachrichten der Schriftsteller. Polybius erzählt (XX, 6), dass die Kränzchen in Böotien in großer Blüthe gewesen seien; testamentarisch wurden ihnen für Gastmähler große Summen vermacht, wodurch die rechtmäsigen Erben betrogen wurden, und die Feste nahmen

<sup>18)</sup> Poll. VI, 7 ἰδίως δὲ τοὺς τῶν θιασωτῶν οἴκους φωλητήρια ἀνόμαζον. Hesych. φωλητήρια καὶ φωλεαὶ τῶν θιασωτῶν καὶ συνόσων οἰκοι.

<sup>19)</sup> Heaven. 8. V. οίχοι έν οίς συνιόντες δειπνούσιν οί θίασοι.

<sup>20)</sup> p. 82 θιάσου, όσπερ έστιν ή άπο τοῦ πίνειν συναγωγή.

<sup>21)</sup> vgl. Poll.VI, 8 τοὺς δὲ συνιόντας συμπότας, ὁμοσίτους, συσσίτους, συνουσιαστάς, θιασώτας ἢ θιασίτας, εἰλαπιναστάς, ἐρανιστάς.

derartig zu, dass der Monat mehr Schmausereien zählte als Tage<sup>22</sup>). Die Aegineten seierten nach Plutarch ein Fest, das sie *Siaooi* nannten, zu Ehren des Poseidon, während dessen sechszehn Tage lang stillschweigend getaselt und gezecht wurde<sup>23</sup>). Der von den Tarentinern gegen die Römer zu Hülse gerusene Pyrrhus hatte, um den verweichlichten Bürgern aufzuhelsen, nichts Eiligeres zu thun als die Syssitien in Zukunft zu verbieten<sup>24</sup>).

Der gemeinschaftliche Name aller Verbindungen und Genossenschaften ist κοινόν, größere heißen namentlich σύνοδοι, so die Gesellschaften der Kaufleute und Dionysischen Künstler, oder auch πλήθος<sup>25</sup>). Andere nennen sich auch συμβιώσεις und συμβίωσις φιλία<sup>26</sup>).

Plutarch erzählt, dass unter dem Schutze des Antoninus in Alexandrien eine Gesellschaft bestand der Brüder

<sup>&</sup>lt;sup>22</sup>) Droysen Hellenismus II, 83 f.

<sup>23)</sup> Qu. Gr. XLIV.

<sup>&</sup>lt;sup>24</sup>) Strab. VI p. 250.

<sup>25)</sup> Poll. IX, 143 πλήθος — τάχα δὲ καὶ συναγωγή καὶ συλλογή καὶ θίασος καὶ γορός — —

<sup>26)</sup> In tibertragener Bedeutung steht wohl auch φρατρία in weitestem Sinn für Verein, φρατρία ληστῶν Liban. Decl. IV p. 645. τῆς τῶν πολυπραγμόνων φρατρίας Plut. de curios. XV, 147. σκληραγωγουμένων φρατρίαι Joa. Chrys. c. Gentil. et Iud. I c. 9, 571 B. φρατρία τῶν ἀντισόξων Nicet. Ann. II, 41. So auch συμμορία κολάκων Liban. Epi. 84 p. 46; vgl. ποιησώμεθα φρατρίας καὶ συμμορίας καὶ ὅπερ ἐπὶ συμποσίων οἱ πένητες ποιοῦσιν, ἐπειδὰν αὐτὸς ἔκαστος ἐστιάτωρ ὁλόκληρος γενέσθαι μὴ σύνηται, συνελθόντες ἄπαντες ἐξ ἐράνου τὴν εὐωχίαν εἰσφέρουσι Joa. Chrysost. ad Antioch. Hom. XI, 122. vgl. Lobeck Aglaoph. p. 1013.

vom unnachahmlichen Leben, die sich nachher οἱ συναπο-Θανούμενοι nennen<sup>27</sup>), γελοιασταί werden am Hof Ptolemäus IV erwähnt<sup>28</sup>).

Nachdem wir so mit Hülfe der spärlichen Erwähnungen bei Schriftstellern und Grammatikern die Arten verschiedener Vereine und ihren Zusammenhang unter einander näher zu bestimmen versucht haben, schließen wir hieran einen Ueberblick der uns aus den Inschriften zugänglichen verschiedenen Namen, um dann endlich aus einer vergleichenden Betrachtung des Inhalts der von den einzelnen Genossenschaften ausgehenden Beschlüsse einen etwas klareren Einblick in die ganze Verwaltung und das Wesen derselben zu thun. Diese Untersuchung wird von Athen ausgehend die Reihe der in Griechenland gefundenen Denkmale verfolgen und daran die zahlreicheren auf den Inseln und in Kleinasien ans Licht getretenen anschließen. Wo indessen ein im Wesentlichen gleichartiger Charakter augenscheinlich ist, wird auch die geographische Ordnung zu unterbrechen am zweckmässigsten sein.

Es ist leicht einzusehen, warum mit dem Eindringen fremder Culte in die nationale Religion, wodurch die Einheit derselben mehr und mehr zersplittert wurde, auch das Zunehmen von religiösen und weltlichen Genossenschaften Hand in Hand geht. Denn gewis ist es nicht zufällig, dass aus den verkehrreichsten Städten auch die meisten Nachrichten von Cultvereinen erhalten sind. Das immer lebhafter werdende Interesse der Griechen für neue

<sup>27)</sup> Anton. 28. 71.

<sup>&</sup>lt;sup>28</sup>) Athen. VI, 246 c aus Ptolemäus von Megalopolis.

fremde Götter und die verschiedenen Arten ihres Dienstes rief naturgemäß die Bildung zahlreicher Gesellschaften zum Zwecke ihrer Feier hervor. Sodann ist nicht zu läugnen, daß die Vorliebe für das Heimliche, nicht allen Bekannte, die Vereine ähnlicher Art stets gepflegt haben, den Anschluß an ausländische, der großen Masse ferner stehende Gottheiten, besonders nahe legte. So hat in dem von Fremden stets wimmelnden Piräeus eine größere Anzahl von Vereinen ihren Sitz mit Tempel und entsprechenden Versammlungshäusern, die sich fremde Götter oder auch Göttinnen zu Schutzpatronen erwählt haben. In Delos und in dem im Alterthum außerordentlich wichtigen Handelsplatz Rhodos sind die meisten Spuren von Collegien erhalten, die ihre Entstehung und Blüthe dem großen Verkehr mit dem Auslande zu danken haben.

Im Piräeus hatte die phrygische Göttermutter neben dem großen städtischen Metroon einen besondern Tempel, wo sie von einer Genossenschaft verehrt wurde, deren Mitglieder sich Orgeonen und Thiasoten nennen. Nach den von ihnen ausgehenden Decreten (15—19) standen Fremde als Beamte dem Vereine vor, ein Soterichos aus Trözen und Kephalion aus Heraklea; denn daß unter Letzterem nicht etwa ein Glied eines jüngeren attischen Demos gemeint sei, wie Boeckh annimmt<sup>28</sup>), beweist das von demselben Verein geehrte Mitglied, ein Trözenier, und der Schreiber eines anderen Thiasotenclubs, Demetrios von Olynth (23). Ueberhaupt scheint es gerade im Piräeus nicht wunderbar, daß

<sup>29)</sup> C. J. Gr. I p. 522.

Fremde an einem ganz privaten Cult der Kybele Theil nehmen, zumal ein Herakleote, dessen Vaterstadt in ihrer Nähe ebenfalls einen Tempel derselben Göttin an der Küste erbaut hatte<sup>30</sup>). Auch Frauen versahen in derselben Genossenschaft die priesterlichen Functionen (17. 18 vgl. 24. 25). Einen Thiasos zu Ehren der Göttermutter gab es ebenfalls zu Kios (μητρωακός θίασος 20). Im Piräeus war ferner ein Verein der Syrischen Aphrodite heilig (21) und ein anderer dem Karischen Zeus Labraundos, dessen Schatzmeister ein Herakleote war (22), interessant, weil wir wissen, dass der Ζεὺς Σιράτιος, der mit dem von Labraunda oder Labranda identisch ist, besonders in dem Pontischen Heraklea große Verehrung genoß<sup>31</sup>). Begreiflich ist nach allem dem, dass der seit Ptolemäus I. in Griechenland immer mehr verbreitete Cultus des Serapis<sup>82</sup>) auch von einer athenischen Genossenschaft in einem Serapeum besonders gepflegt wurde (27), so wie es in der römischen Zeit zu Keos einen Thiasos des Serapis gab (28). Zur Ehre und religiösem Dienst aller Heroen hatte sich der Thiasos der Heroisten gebildet (τῶν Ἡρωϊστῶν 30 vgl. 60); so beschließen die Bewohner des Demos Kollyte allen Heroen (τοτς "Ηρωσι) periodisch wiederkehrende Opfer<sup>35</sup>), und

<sup>&</sup>lt;sup>80</sup>) Arrian. Peripl. § 19.

<sup>&</sup>lt;sup>81</sup>) Welcker Gr. G. I, 642 f. Preller Gr. Myth. I, 109.

<sup>&</sup>lt;sup>82</sup>) Paus. I, 18, 4 vgl. Welcker Kl. Schr. 3, 100. Preller Ber. der sächs. Ges. d. W. VI, 196 f. E. Plew De Serapide p. 29 s. 33 (Reg. Bor. 1868). In Rom gab es ein Collegium τῶν Παιανιστῶν, das dem Zeus Serapis und dem Hause des Augustus geweiht war. C. J. Gr. 5898.

<sup>&</sup>lt;sup>88</sup>) Ephem. arch. 1973.

die zweite Spende beim Mahle galt den Heroen insgesammt.

Seit den ältesten Zeiten war es in Griechenland gebräuchlich, an bestimmten Tagen der Monats gewissen Gottheiten besondere Ehren zu erweisen<sup>34</sup>). So war der 20. Tag des Monats (εἰκάς) dem Apollo heilig und die an diesem Tage geborenen Kinder erhielten den Namen Elzádios. Ikadius galt für einen Sohn des Apollon und der Nymphe Lycia<sup>85</sup>) und hatte nach seiner Mutter seinem Vaterlande Lycien den Namen gegeben. Zu Oropos, auf der Grenze Attikas und Böotiens, wurde ein Decret einer Genossenschaft aufgefunden, die sich τὸ κοινὸν τῶν Ελκαδέων nennt und vor andern Göttern den Apollo Παρνήσιος (Παρνή-9105) verehrte (29). Die Inschrift ist verfast unter dem Archontate des Hegesias d. i. Ol. 114, 1 (324 v. Chr.). Da nun Apollon der 20. Tag des Monats besonders heilig war, so liegt nahe, anzunehmen, dass sie eine Gesellschaft von solchen bildeten, die am 20. des Monats ihre Zusammenkünfte dem Apollon zu Ehren abhielten. So hießen die Verehrer der Aphrodite Pandemos, die in einigen Gegenden am 4. des Monats verehrt wurde, respadioral in einer Komödie des Menander<sup>36</sup>), die Schüler des Epikur, die in geschlossenem Verein jeden 20. des Monats als den Gedächtnistag. ibres Meisters feierten, ελααδισταί<sup>37</sup>).

<sup>vgl. Otf. Müller Nouv. ann. de l'inst. archéol. I, 335 – 351.
Preller Gr. M. I, 187.
Serv. zu Verg. Aen. III, 332.</sup> 

<sup>36)</sup> Athen. XIV p. 659 c. Hesych. s. v.

<sup>&</sup>lt;sup>87</sup>) Athen. VII p. 298 d vgl. Diog. L. VI, 8, 101. Plut. non posse suav. vivi sec. Epic. 4 p. 1089 c. Νουμηνιασταί, die sich zur Zeit

Vorwiegend auf nicht eigentlich griechische Culte bezügliche Monumente der Thätigkeit attischer Vereine sind merkwürdiger Weise auf uns gekommen, während die Existenz der ähnlich organisirten Gesellschaften mit rein griechischem Charakter spärlicher bezeugt ist; wenn wir auch ihre Ausbreitung und Ansehn nach der Analogie uns groß genug denken müssen. Hier ist an das zu Philipps von Macedonien Zeit bekannte Collegium von sechzig Witzlingen (γελωτοποιών) zu erinnern, das sich zu Ehren des Herakles im Diomeion zu Athen zu versammeln pflegte und durch seine Späße, die Philipp aufzeichnen ließ und mit einem Talent bezahlt haben soll, berühmt geworden war 38). Sie dürfen, da sie durch Opfer und gemeinschaftliche

des Neumondes versammelten, Athen. XII p. 551 f. ἀντὶ νουμηνιαστὰν κακοδαιμονιστάς σφισιν αὐτοῖς τοῦνομα θέμενοι. Preller Gr. M. I, 187. Die Abweichung der Form Εἰκαθεῖς von der gewöhnlichen, aus der Verbalform gebildeten auf -σται ausgehenden Endung sucht O. Müller a. a. O. so zu erklären, daſs man nach dem Namen des Festes εἰκάς den Ort der festlichen Zusammenkünfte εἰκάσεια genannt habe, und danach sich die Mitglieder des Vereins, nach Analogie der Ableitung von andern Ortsnamen, den Namen der Εἰκαθεῖς beigelegt hätten. An einen Stammvater Εἰκαθεῖς denkt Petersen (Geh. Gottesd. S. 42), ein Name, der sonst nicht vorkommt.

stoph. Ach. 605 Διομειαλάζονες. Welcker Gr. G. II, 786. Die Verbindung dieser Spötter mit den Parasiten des Herakles, Dienern des göttlichen Heros im Herakleion, die nach einem daselbst eingegrabenen Psephisma des Alkibiades (Athen. VI p. 234) κατὰ τὰ πάτρια aus den νόθοις und ihren Söhnen genommen werden sollten, die Kampen nachzuweisen versucht hat, De parasitis apud Graecos sacrorum ministris Götting. 1867 p. 27 s. scheint mir nicht glaublich.

Mahlzeiten wenn auch in heiterer Weise verbunden sind, Thiasoten des Herakles genannt werden. Ebenso das Collegium von jungen Männern, die sich dem Dionysischen Dämon Ithyphallus geweiht hatten (τελοῦντες ἀλλήλους τῷ Ἰθυφάλλῳ) und dessen verderbte Sitten Demosthenes wiederholt zu geißeln Veranlassung nimmt. Sie trieben ihre nicht gerade züchtigen Späße offen vor aller Welt, als ob das ein Privilegium ihres Alters sei, und erklärten frei ἰθυφαλλοί ἐσμεν οἱ συνειλεγμένοι καὶ ἐρῶντες οὖς ἄν ἡμῖν δόξη παίομεν καὶ ἄγχομεν ³³).

Nach einer Bestimmung der Attischen Verfassung hatte der Archon König die Befugnis, aus jedem Gau zwölf Männer auszuwählen, die indessen Vollbürger sein mussten und sich durch Reinheit der Sitten auszeichneten, welche an einem bestimmten Tage, wie es scheint allmonatlich, im Heiligthum des Herakles speisten und Parasiten genannt wurden. Diese Parasiten waren der Gegenstand der Aristophanischen Komödie Δαιταλείς, wie Meineke nachgewiesen hat. Da sie ein religiöses Collegium bildeten, so werden sie ebenfalls mit gutem Recht Βιασώται des Gottes

Vgl. Göttling Ges. Abhandlung. I p. 257 und Ber. d. sächs. Ges. d. W. VI, 21 ff. 1854. H. Dettmer De Hercule Attico p. 15-31, Bonn 1869.

<sup>39)</sup> Dem. g. Con. § 17. 20 p. 1263. 1269. Synes. Enc. Calv. p. 185 όστις λάθρα μέν έστι πονηφός καὶ οὐθὲν ἄλλο παφέχεται γνώφισμα τοῦ θιασώτης είναι τῆς Κότυος, εί μόνον εν τοῦτο φανείη, πεφὶ πλείστου τὰς τφίχας ποιούμενος, ὡς ἐναλείφειν τε αὐτὰς καὶ βοστουχίζειν εὐθὺς ἄπασι πρόχειφον εἰπεῖν ὅτι τῆ Χίων θεῷ καὶ τοῖς Ἰθυφάλλοις ὡργίακε.

genannt <sup>40</sup>). Denen die Ehre zu Theil wurde vom Staate zu solchen Parasiten gewählt zu werden, war es gestattet, auch ihre heranwachsenden Söhne am Mahle Theil nehmen zu lassen <sup>41</sup>). Es scheint indessen überhaupt nicht Sitte gewesen zu sein, Knaben von den Zusammenkünften der Thiasoten ferne zu halten. So sagt die Grabschrift eines im achten Jahre gestorbenen Knaben, dass auch die Thiasoten des Dionysos den Epheukranz auf das Grab niedergelegt haben, was offenbar die Theilnahme des Knaben an einem Dionysischen Verein bedeutet <sup>42</sup>). Auf dasselbe führt ebenfalls eine Liste von Contributionen eines Thiasos aus Knidos, wo die Beiträge auch für die Söhne von den Eltern entrichtet wurden (39). Da mit der Theilnahme auch ein Anrecht an den Wohlthaten verbunden war, findet die Mitgliedschaft der Kinder dadurch hinreichende Erklärung.

In zweien auf der Insel Salamis gefundenen Ehrendecreten (32. 33) erkannte Osann (Syll. II, 56) Thiasoten der Bendis, deren Cult schon zu Perikles Zeit in der

<sup>40)</sup> Ueber diese Parasiten giebt Aufschlus ein Fragment des Komikers Diodoros bei Athen. VI p. 239 d vgl. p. 236 c. Suid. δαιταλεῖς δαιτυμόνες καὶ θιασῶται καὶ συμπόται κτέ. Etym. m. p. 251, 40 Zonar. p. 464, 5 δαιταλεῦσι δαιτυμόσι, θιασώταις ἢ συμπόταις κτέ. Meineke Com. Gr. fr. II, 2 p. 1021 ss.

<sup>41)</sup> Isae. de Astyph. her. 30 εἰς τοίνυν τὰ ἱερὰ ὁ πατὴρ ὁ ἐμὸς τὸν ᾿Αστύφιλον παῖσα ἦγε μεθ᾽ ἑαυτοῦ ὥσπερ καὶ ἐμὲ πανταχῆ, καὶ εἰς τοὺς θιάσους τοὺς Ἡρακλέους ἐκεῖνον εἰσήγαγε, ἵνα μετέχοι τῆς κοινωνίας αὐτοὶ δ᾽ ὑμῖν οἱ θιασῶται μαρτυρήσουσιν.

<sup>42)</sup> Welcker Syll. epigr. Gr. p. 24 n. 9. C. J. Gr. 956 v. 11 στέμμα dè [καὶ κισσοῖο] Διωνύσου θιασῶται πυρφό[ροι] έ[ς τόθε μοι μνημα] κατεξετέλουν.

Hafenstadt von Athen Eingang gefunden hatte und der ein eigener Tempel in der Nähe des Tempels der Artemis Munychia geweiht war<sup>48</sup>). In Theben hatte sich zu des alten boötischen Sängers Ehren eine Genossenschaft von Verehrern der Hesiodischen Musen gebildet (τῶν σ[υνθ]υ-τά[ων τ]ᾶν Μ[ω]σᾶ[ν τᾶ]ν Εἰσιοδείων 34), von der wir leider aus der einzigen inschriftlichen Erwähnung nichts wissen, als daßs sie wie alle anderen Collegien eigene Ländereien besaßs. So wissen wir auch nicht, ob die Mitglieder dieselbe Kritik übten an dem Dichter der Theogonie, wie nach Pausanias Zeugniß ihre Landsleute um den Helikon (IX, 31, 5), die das Proömion auf die Musen dem Dichter absprachen. Wenn sie sich aber die Diener der gerade darin geseierten Musen nennen, so haben sie schwerlich an der Echtheit gezweifelt.

Zu Haliartus stellte sich unter den Schutz der Artemis eine Gesellschaft von Jägern (σύνοδος τῶν κυνηγῶν 35), in einer Weihinschrift aus Steiris in Phokis haben wir die Ueberschrift einer Reihe von Namen οἱ κυνηγοί (36) wohl nicht anders aufzufassen, wie auch in Italien Jägervereine bekannt sind 4.).

In Teos, dem Hauptsitz der großen Jonischen Schauspielergesellschaft scheint das Vereins- und Genossenschaftswesen überhaupt in ganz besonderer Blüthe gestanden zu haben. Vielleicht kam ihm hier wie in Athen die strenge

<sup>43)</sup> Welcker Gr. G. I, 564 Preller Gr. M. I, 249 vgl. Bergk Comm. de rell. com. Att. p. 88.

<sup>44)</sup> Orelli 4118 collegium venatorum. Mommsen Inscr. Regni Neap. 5380.

Eintheilung in Phratrien und Geschlechter entgegen, die nach Boeckhs reichhaltigem Commentar zu einer Inschrift (C. J. Gr. 3064) ganz dem attischen System ähnlich war. So finden sich reichliche Spuren von gentilicischen Collegien daselbst <sup>46</sup>). In Grabschriften aus Teos kommen in Kränzen eingeschlossen zahlreiche Erwähnungen von Thiasoten vor, als οἱ θίασοι πάντες <sup>46</sup>), τὸ κοινὸν τῶν Πανα-Θαναϊστῶν, τὸ κοινὸν τῶν Διοννσιαστῶν <sup>47</sup>), die alle den Todten durch den üblichen Kranz geehrt haben. Die Panathenaisten sind offenbar solche, die die Panathenäen feiern, wie in einer Inschrift aus Tenos, einer Liste von Käufern, Θεοξενιασταί erwähnt werden d. h. die die Theoxenien feiern <sup>48</sup>). Die Dionysiasten aber bilden eine Gesellschaft von Verehrern des Dionysos, die von der der Dionysischen Künstler wohl zu unterscheiden ist.

Smyrna hatte noch in der Kaiserzeit neben der unter kaiserlichem Schutz und Schirm stehenden Synodos Dionysischer Künstler auch κοινὰ τῶν μυστῶν Δήμητρος und Διονύσου (37)<sup>19</sup>); ferner eine Brüderschaft von Verehrern des Hermes, τὸ κοινὸν τῶν 'Ερμαϊστᾶν (38)<sup>10</sup>).

<sup>45)</sup> τὸ χοινὸν τῆς Ἐγίνου συμμορίας C. J. Gr. 3065.

<sup>&</sup>lt;sup>46</sup>) C. J. Gr. 3101. 3112. <sup>47</sup>) 3073 (Le Bas Voyage 106).

<sup>48)</sup> C. J. Gr. 2338 v. 25. 114. 116 117. 118 τὰ κοινὰ τῶν θιασωτῶν. v. 60. vgl. Thiersch Abhdl. d. Münch. Akad. I p. 624. 1835.

<sup>&</sup>lt;sup>49</sup>) Ehrenbeschlüsse von Demos, Bule und Synodos C. J. 3194. 3199. 3200. Aufschrift eines Siegels Μυστῶν πρὸ πόλεως Βρεισέων aus Smyrna Le Bas III, 248. οἱ μύσται in Apollonia C. J. 3972 vgl. 2052.

<sup>&</sup>lt;sup>50</sup>) Ein Collegium von Verehrern des Hermes in einer unedirten Inschrift aus Tralles erwähnt Foucart Rev. archéol. 1865 I, 222.

Kraton, Günstling der Attalen und hochangesehenes Mitglied und Priester der großen Synodos Dionysischer Techniten in Teos, hatte nach seiner glänzenden Aufnahme an dem Hofe von Pergamos dort aus dem Verbande der Künstler einen Verein von Thiasoten zu Ehren der Pergamenischen Könige gestiftet, dessen Mitglieder sich 'Δνναλισταί nennen. Außer einer gemeinsamen Wohnung in der Nähe des königlichen Palastes hatte er ihnen von den Königen einen Tempel (τέμενος) ausgewirkt, den sie 'Αντάλειον nannten, und hatte ihnen Alles, dessen sie zu ihren festlichen Zusammenkünften bedurften, auf das Zu-Nach seinem in Pergamos ervorkommendste besorgt. folgten Tode sandten die Könige ein von ihm verfastes Schreiben an den Verein, worin er die Statuten desselben einer neuen Redaction unterworfen und alles Einzelne auf das Fürsorglichste berücksichtigt hatte. So lange er lebte, hatte er die Aufsicht über den religiösen Cult des Vereins als sein ständiger Priester. In seinem Testamente endlich, von dem uns, so wie von jenem Briefe, ein Fragment erhalten ist, vermachte er dem Verbande eine ansehnliche Geldsumme, damit sie aus den Zinsen ihre Opfer und festlichen Zusammenkünfte bestritten den Statuten gemäs (καθώς εν τη νομοθεσία προς εκάστων διατέταχεν). Das Mobiliar des Vereinshauses, das Geschirr zu den Opfern und Mahlzeiten und der feierlichen Pompe, das in dem erhaltenen Theile des Testaments aufgezählt wird, hinterliess er dem Verein nebst einer Anzahl Sclaven zu dauerndem Besitz<sup>51</sup>) (40-42).

<sup>&</sup>lt;sup>51</sup>) Man hat den Verein bisher für eine neben der großen Syn-

Ein ähnlicher, von den Erklärern bisher unrichtig gefaster Verein, ist der der Basilisten (οἱ συνάγοντες ἐν Σήτει τῆ τοῦ Διονύσου νήσω Βασιλισταί), zu Ehren der Aegyptischen Könige gestiftet, derauf der jetzt Essehel oder es-Sahel genannten Insel, seine Zusammenkünfte feierte. Die einzige Inschrift, die uns Nachricht von ihm gibt, ist im zweiten Jahrhundert v. Chr. verfast und enthält den Beschlus, an vielen besonderen Festtagen und besonders am 9. jedes Monats auf Kosten monatlicher Beiträge für den König und seine Familie feierliche Opfer darzubringen. Den Vorsitz führt Herodes, ἀρχισωματοφύλαξ und στρατηγός, und der Beschlus ist von neun und zwanzig Mitgliedern unterzeichnet, an deren Beziehung zu irgend

odos organisirte, ausschließlich für die Aufführungen in Pergamos bestimmte Hofschauspielertruppe gehalten (Boeck C. J. Gr. I p. 417 Welcker Gr. Tr. 1306. Lenormant Rech. archeol. à Eleusis p. 124. Wieseler Das gr. Theater in der Encyclopädie von Ersch und Gruber Sect. I Vol. LXXXIII p. 185 not. 128 hält das Attaleion, das doch ausdrücklich τέμενος genannt wird v. 10, sogar für ein Uebungshaus der Schauspieler), wofür der Umstand nichts beweist, dass die Mitglieder aus dem Verein der Künstler von Kraton gewählt sind zosνον των υσ' ξαυτοῦ συνηγμένων καὶ κειμένων. In dem Tempel soll zu Ehren der Attalen geopfert werden, die ihren eigenen Priester haben (C. J. 3070); aus den Zinsen des von Kraton hinterlassenen Kapitals sollen nicht etwa Spiele gefeiert werden, sondern die Kosten der heiligen Handlungen und feierlichen Zusammenkünfte bestritten werden; in dem Fragment des Briefes Kratons an die Attalisten wird Kratinos als Priester der Techniten ausdrücklich bezeichnet, während nun Kraton Priester der Attalisten geworden war. Aus der Inschrift dürfen wir demnach nur auf ihren religiösen Dienst der Attalen schließen.

welchen theatralischen Bestrebungen, die Welcker u. A. angenommen haben 52), nicht zu denken ist (43).

Die bereits erwähnte von Newton in Knidos entdeckte Liste von Contributionen eines Thiasos (39) lässt uns den Namen der Gesellschaft nicht erkennen. Aus den in Nicäa gefundenen oben besprochenen Inschriften schließen wir mit Hülfe der Reliefdarstellungen mit Sicherheit, dass der eine Verein Zeus verehrte, der vielleicht durch irgend ein Beiwort näher charakterisirt war, der andere die phrygische Göttermutter und Apollon, dessen Cult mit dem der Kybele verbunden sich auch in Athen, Megalopolis und bei Laodicea in Phrygien findet<sup>53</sup>).

In Thera stand der Heroencultus in ganz besonderem Ansehen, wie die häufig vorkommenden Formeln auf Grabmälern ὁ δῆμος ἀφηρωϊξεν oder ἀφηρωίσθαι τὸ μνημετον (C. J. 2834, 12) oder ἀφηρωϊσθήσεται ἡ σορός (2845, 9) beweisen <sup>64</sup>). Die von Staatswegen dieser Ehre theilhaftig wurden, erhielten nicht nur ein außergewöhnlich feierliches Begräbniß, woran die ganze Bevölkerung sich betheiligte, sondern auch in dem ihnen geweihten Heiligthum alljährlich Opfer und Bekränzungen. Zugleich wurden sie Schutzgottheiten der Ueberlebenden und als solche

<sup>58)</sup> Paus. I, 3, 5. VIII, 30, 4. X, 32, 5.

 <sup>54)</sup> vgl. Rofs Inscr. Gr. ined. fasc. III, 203-218. 251. C. J. 2468
 --2473. Ephem. arch. 430. 431 νέον ἥρωα. 433. 490 (1840).

gepriesen und angerufen 55). Mit einem solchen namentlich in der Familie des Verstorbenen heilig gehaltenen Cult muss man das Testament der Epikteta in Verbindung bringen, wodurch zur Bildung eines Geschlechtsvereins mit Tempel (τέμενος), Priesterthum, Opfern, Spendung und Bekränzungen und zur Bestreitung der jährlich zu feiernden gemeinsamen Feste, die Zinsen von 3000 Drachmen verfügt werden<sup>56</sup>). Zugleich ordnet die Geberin an den Bau von ἡρῷα für ihren Gemahl und beide Söhne. Ihre Nachfolger aber sollen außerdem jährlich 200 Drachmen geben, damit in dem von ihr gegründeten Museum alljährlich im Monat Delphinion während dreier Tage geopfert werde, und zwar am 19. den Musen, an den beiden folgenden Tagen den Heroen der Familie, d. h. der Geberin, ihrem Gemahl und den beiden Söhnen. Ueber die Art der Opfer, über das von dem ältesten Sohne zu verwaltende Priesterthum, über die sich anschließenden Mahlzeiten, über die Verwaltung der Gelder, die darüber zu gebende Rechenschaft und die auf fehlerhafte Amtsführung gesetzte Strafe, endlich über das aus den testamentarischen Bestimmungen und den Vereinsgesetzen zu bildende, dem γραμματοφύλαξ anzuvertrauende, Archiv, giebt die Inschrift Aufschluss. In einem andern Decret aus Thera sanctionirt ein zowòv das Vermächtnis eines weiblichen Mitglieds Argea, die dem Vereine 500 Drachmen hinterlassen hat zu dem Zweck, in periodischen Zusammenkünften das Anden-

<sup>55)</sup> vgl. Keil Anal. epigr. et onom. p. 42 ss. Lipsiae 1842; Rofs Arch. Aufs. II, 415 ff. 421 f. (Ann. d. i. arch. XIII p. 13 - 24).

<sup>66)</sup> C. J. 2448. Rois Reisen auf den Gr. Inseln 1, S. 72.

ken der Argia und ihrer Tochter durch Opfer und Mahlzeiten zu feiern (47)<sup>57</sup>).

Zeus als der Gebieter von Wind und Wetter, Regen und Sonnenschein wurde bekanntlich auf den Höhen der Hügel und Berge angerufen. Auf der Akropolis von Athen war nach Pausanias ein Bild der Erde, wie sie Zeus um Regen anfleht (I, 24, 3) und das Gebet der Athener ὖσον ὖσον ὡ φίλε Ζεῦ κατὰ τῆς ἀρούρας τῶν ᾿Αθηναίων καὶ τῶν πεσδίων hat uns Marc Antonin (εἰς ἑαντὸν 5, 7) überliefert <sup>58</sup>). So eilte bei großer Dürre die große Masse des Römischen Volkes, barfuß, auf das Capitol, um in brünstigen Gebeten die Beschwörung der Wolken und des Regens vorzunehmen <sup>59</sup>). Dieser Cultus des Regenzeus, der der Befruchtende, Nährende ist, wurde in allen griechischen Landschaften gepflegt. Und so wie noch heute in gewissen Gegenden zu Anfang des Frühlings täglich und besonders

<sup>57)</sup> Wenn in einer Inschrift von Thera ein Mann Namens Archinos der Göttermutter alljährliche Opfer von Stier, Weizen, Gerste, Wein und andern ἀπάργματα in ihrem Tempel darzubringen beschließet, (vgl. Göttling Bull. dell' inst. arch. 1841 p. 57, C. J. Gr. 2465 Vol. II, p. 1086. Rangabé Ant. hell. 893. 1208) so berechtigt uns dieser auch anderweitig bezeugte Cult der Göttermutter in Thera (Roßarch. Aufs. II, 423 f.) nicht, an ein χοινὸν von Metroasten zu denken mit Wescher Rev. arch. 1866 I p. 245 s.

<sup>&</sup>lt;sup>58</sup>) Welcker Gr. G. II, 195. Preller Gr. M. I, 93. Die Inschrift des Bildes der Ge wurde 1869 aufgefunden vgl. Heydemann im Hermes III p. 380 — 389.

<sup>&</sup>lt;sup>59</sup>) Tertull. Apolog. 40. cf. Petron. Sat. 44 stolatae ibant nudis pedibus in clivum, passis capillis, mentibus puris, et Jovem aquam exorabant. Preller Röm. Myth. S. 173.

bei anhaltend dürrer Witterung Processionen stattfinden, um vom Himmel die ersehnten Wasser zu erflehen, so hatte sich zu dem Zweck in Kos eine Gesellschaft gebildet, die zu bestimmten Zeiten zu dem auf einem Berge liegenden Altar des Zeus eine gemeinsame Pilgerfahrt unternahm, wovon sie den Namen trug τὸ κοινὸν τῶν συμπορευομένων πὰρ Δία Ύέτιον (46). Wer von den Bürgern sich den Pilgern anschloß, wurde nach den gottesdienstlichen Ceremonien von dem Vereine empfangen und bewirthet, wobei die Interessen der Gesellschaft ohne Zweifel berücksichtigt wurden. So loben die Mitglieder ihre beiden Priester, weil sie den Gottesdienst in gebührender Weise verwaltet und zugleich die Aufnahme der Demoten und aller andern Pilger in den Göttern würdiger Weise bewerkstelligt hatten.

Wie sehr ein lebhafter dauernder Verkehr mit fremden Stämmen und Völkern und die dadurch herbeigeführte theilweise Vermischung religiöser Ideen und Götterculte auch die Ausbreitung von Cultgenossenschaften förderte, dafür bietet das seit Alexander dem Großen in der ganzen hellenistischen Zeit durch Handelsverkehr weithin berühmte Rhodos sprechenden Beweis<sup>60</sup>). Wir können hier nicht in eine Besprechung der ebenso verschiedenen wie zahlreichen Culte eingehen, die auf dem stets von fremden Völkern besuchten Boden nach und nach entstanden<sup>61</sup>), und be-

<sup>60)</sup> Ueber Rhodos als glänzenden Handelsort vgl. Droysen Hellenismus I, 479 ff.

<sup>61)</sup> vgl. W. Heffter die Götterdienste auf Rhodos im Alterthum Heft 1-3 Zerbst 1827-33. K. Fr. Hermann Gottesd. Alterth. § 67.

schränken uns darauf, ein für unsern Zweck genügendes Verzeichniss der religiösen Vereine zu geben, so viele bis jetzt aus Inschriften erkennbar sind, um später, was zur Erkenntniss des Ganzen dient, im Einzelnen zu berücksichtigen.

- 1. Αγαθοδαιμονιασταί Φιλόνειοι.
- 2. ['A?] Δωνιασταί 62).
- 3. 'Αθαναϊσταί.
- 4. 'Αθαναϊσταί Λινδιασταί.
- 5. 'Αλιασταί καὶ 'Αλιαδαί.
- 6. Απόλλωνος Στραταγίου (θιασώται).
- 7. 'Ασκλαπιασταί οἱ ἐν Αὐλαῖς.
- 8. 'Αφροδεισιασταί.
- 9. Διονυσιασταί.
- 10. Διονυσιασταί Χαιρημόνειοι.
- 11. Διὸς ᾿Αταβυριασταί.
- 12. Διὸς ᾿Αταβυριασταὶ τῶν τᾶς πόλιος δούλων.
- 13. Διὸς ᾿Αταβυριασταὶ Εὐφρανόρειοι οἱ σὰν ᾿Αθηναίω Κνιδίω.
- 14. Διὸς Ξεινιασταί.
- 15. Ἡροεϊσταί.
- 16. Ξουσαριασταί.
- 17. Ολακιασταί.
- 18. Παναθαναϊσταί.
- 19. Πανιασταί.
- 20. Σωτηριασταί.

(55.56-65.)

<sup>62)</sup> Δῶνις "Λόωνις vielleicht wie Κιδάλια 'Λειδάλια, Παισὸς "Απαισος u. a. Lobeck Pathol. elem. p. 25. Keil Philol. Suppl. II, 613.

Auf Kypros wird ein der Artemis heiliger Thiasos erwähnt (ὁ θίασος τῆς ᾿Αρτέμιδος) (54); auf Syros ein κοινὸν τῶν ἐρανιστῶν, das dem Poseidon und der Amphitrite Ehren erweist (48).

Bisweilen tritt für den Verein die Bezeichnung συμβίωσις ein 68). So gab es in Pergamos eine den Dioskuren
heilige Vereinigung (ἡ Διοσκουριτῶν συμβίωσις) (44). Was
die in einer Inschrift aus Smyrna vorkommende συμβίωσις
τῶν Συππινάλων (66) sei, ist nicht klar. Kleinere freundschaftliche Verbindungen äußern sich ebenfalls in den Grabschriften, wie φιλία oder συμβίωσις φιλία (67)64), ἡ ἱερὰ συμβίωσις καὶ νεωτέρα in Māonia 65). Auf ähnliche Verhältnisse privater Art beziehen sich die häufigen Erwähnungen
von σύσσιτοι namentlich auf Vasen und Gefäßen 66). Endlich findet sich in zwei Inschriften aus sehr später Zeit
von Olynth und Chios die Bezeichnung συναγωγή und
κολλήγιον; über den Verein selbst ist nichts zu ermitteln
(69. 70).

So wie Cäsar dem Beispiel früherer Machthaber folgend alles Vereinswesen aus Furcht vor regierungsfeindlichen Bestrebungen untersagte, so gestattete er in Delos nur die ferneren Versammlungen der jüdischen Synago-

<sup>43)</sup> Artemid. Oneirocr. IV, 44 ἔδοξέ τις ἐν συμβιώσει καὶ φρατρία τοῖς συμβιωταῖς ἀναστειλάμενον ἐκάστω προσουρεῖν.

<sup>&</sup>lt;sup>64</sup>) Le Bas Inscr. Gr. et lat. Paris 1839 cah. V p. 111 s. Franz Elem. epigr. p. 337. Boeckh zu C. J. 2339 C Vol. II p. 1057.

<sup>66)</sup> C. J. 3438.

<sup>66)</sup> C. J. 8453. 4958 b in add. Vol. III p. 1238.

gen<sup>67</sup>). Unter den Genossenschaften daselbst, von denen auch die Inschrift τῶν θιασωτῶν 68) Zeugniss gibt, ragte ohne Zweifel hervor die Gesellschaft der Kaufleute von Tyrus, die sich die Insel zum Stapelplatz erkoren hatten. Aus den letzten Jahren vor der neuen Zeitrechnung ist uns ein Beschlus der σύνοδος τῶν Τυρίων ἐμπόρων καὶ ναυχλήρων erhalten, die sich auch nennt τὸ χοινὸν τῶν Τυρίων 'Ηρακλεϊστών έμπόρων καὶ ναυκλήρων (49). Ihr Schutzpatron ist demnach der Tyrische Herakles. Außerdem erfahren wir aus der Inschrift, dass der Verein eine Gesandtschaft an den Demos von Athen geschickt hatte, um für die Gesellschaft dort einen Platz auszubitten, wo sie ein Heiligthum ihres Gottes errichteten, um auch dort in Athen frei und ungehindert ihren religiösen Bestrebungen und Pflichten nachgehen zu können. Die Athener haben der Bitte gern und bereitwillig gewillfahrt und der Unterhändler wird für seine Geschicklichkeit auf das Ansehnlichste von der Gesellschaft geehrt. Tyrus blühte noch unter den römischen Kaisern durch ausgebreiteten Handels-

<sup>67)</sup> Jos. Antiqq. Jud. XIV, 10, 8 Γάιος Καισαφ ὁ ἡμέτερος στρατηγὸς καὶ ὕπατος ἐν τῷ διατάγματι κωλύων θιάσους συνάγεσθαι κατὰ πόλιν, μόνους τούτους (τοὺς Ἰουδαίους) οὐκ ἐκώλυσεν οὖτε χρήματα συνεισφέρειν οὖτε συνθείπνα ποιεῖν. Mommsen De coll. et sod. p. 78 s. Schon von Tarquinius Superbus berichtet Dionys von Halikarnaß IV c. 43 συνόδους συμπάσας — ἐφ' ἱερὰ καὶ θυσίας προείπε μηκέτι συντελεῖν, ἵνα μὴ βουλὰς ἀπορρήτους ποιῶνται περὶ καταλύσεως τῆς ἀρχῆς. vgl. Arist. Pol. V, 9, 2. Cic. ad Att. 1, 16, 11 redet von commissatores coniurationis. Isocr. Nicocl. p. 38 ἐταιρείας μὴ ποιεῖτε μηθὲ συνόδους ἄνευ τῆς ἐμῆς γνώμης.

<sup>68)</sup> Rhein. Mus. N. F. XXII p. 292 n. 283, 1867.

verkehr, namentlich waren seine Purpurfärbereien weit und breit berühmt 69). So sehen wir aus einer von Mommsen herausgegebenen und erläuterten Inschrift aus Puteoli<sup>70</sup>). dass sowohl hier wie in Rom noch in der letzten Hälfte des zweiten Jahrhunderts (174 n. Chr.) die Tyrischen Kaufleute Stationen hatten. Die Puteolanische Gesellschaft sendet ein Schreiben an die Mutterstadt, worin dargethan wird, wie ihre früher zahlreiche und glänzende Genossenschaft immer mehr in Verfall gerathe durch die großen Auslagen, die ihr verschiedener Art aufgebürdet würden. Sie vermöchten kaum noch den Cult der in Puteoli geweihten tyrischen Götter zu bestreiten; außerdem aber müsten sie sowohl bei dem in Puteoli geseierten Agon die Kosten des Stieropfers tragen, als sie auch verpflichtet seien an den Festtagen des Kaisers ihre Factorei in aller Art festlich zu schmücken; die in Puteoli anlandenden tyrischen Kaufleute aber zahlten schon seit langer Zeit keine Abgaben mehr; dadurch seien denn ihre Verhältnisse gegen die der römischen Station gar sehr im Nachtheile. Es sei demnach fernerhin der Gesellschaft unmöglich die Miethe von 10000 Denaren, die sie offenbar für ihre den Handelszwecken dienenden Gebäude, Lager u. s. w. zu entrichten hatten, zu bezahlen, wenn man nicht in der Mutterstadt auf Mittel und Wege sinne, wie diesen

<sup>69)</sup> Strab. XVI p. 757 Casaub. Plin. N. H. 35, 45. vgl. H. Blümner Die gewerbl. Thätigkeit der Völker des kl. Alterthums Leipzig 1869 S. 20 ss. Die Tyrischen Silbermünzen bis Nero herab Eckhel D. N. III p. 383.

<sup>&</sup>lt;sup>70</sup>) Ber. d. sächs. Ges. d. W. phil. hist. Cl. 2, 57 — 62. 1850.

Üebelständen abzuhelfen sei. Als nach Ablauf von 107 Tagen der Abgesandte dies Schreiben im Senate von Tyros vorlas, erklärt einer, die Puteolaner würden sich mit der gesetzlichen Bestimmung begnügen, wonach die Römische Factorei angehalten würde, der puteolanischen die 10000 Denare zu zahlen; sollten die Römer die Zahlung verweigern, so seien die Puteolaner bereit, beide Stationen unter den alten Bedingungen zu übernehmen. Dieser Vorschlag wird unter Beifallsrufen der Versammlung zum Beschlus erhoben 71).

Eine Handelsvereinigung, die dem gastlichen Zeus heilig war, hatte in Athen eine Station errichtet, wo die die Interessen des Vereins in Athen vertretenden Mitglieder und Beamten wohnten, ἡ σύνοδος τοῦ Διὸς ξενίου τῶν ἐμπόρων καὶ ναυκλήρων (31). Nach dem erhaltenen Decret hat sie an den Rath von Athen einen Sprecher gesandt, der um die Erlaubnis bittet, das die Synodos das Bild eines verdienten Mitgliedes, ihres Proxenos, in ihrem Berathungszimmer aufstellen dürfe. Der Rath erklärt auf den Vorschlag eines Mitglieds sich ganz mit dem Antrag einverstanden und der Wunsch der Gesellschaft wird gerne erfüllt.

In Tomi, dem Verbannungsort Ovids, nennt sich eine Gesellschaft ὁ ολκὸς τῶν ἐν Τόμει ναυκλήρων (50), so daß der Name nach dem Ort der Zusammenkünfte gebildet ist<sup>72</sup>).

<sup>71)</sup> Ein thiasus Placidianus in Puteoli Henzen zu Orelli 6082.

<sup>72)</sup> vgl. C. J. 3439 ἱερὸς σοῦμος κατὰ τὴν τῶν θεῶν ἐπιταγήν. Henzen Denkm. und Forsch. 1850 S. 238 führt eine Lanuvinische Inschrift an (Or. 3740), wo curia für collegium gesetzt ist. Aehnlich wird τὸ παλαιὸν Βακχεῖον in Megara zu verstehen sein (C. J.

Eine besondere Betrachtung erfordern die Vereine der Dionysischen Künstler, αἱ σύνοδοι τῶν περὶ τὸν Διόνυσον τεχνιτών, nicht allein wegen ihres einflussreichen Zusammenhangs mit der Geschichte der Nachblüthe der antiken Bühne, sondern auch wegen ihrer hervorragenden Bedeutung inmitten der ganzen Menge anderer Corporationen. Nach ihrem Muster aber bildeten sich, als die Schaulust an gymnastischen und athletischen Künsten immer mehr wuchs und das Interesse an dramatischen Aufführungen theilweise in den Hintergrund drängte, auch Truppen von Athleten und ähnlichen Künstlern, die von Stadt zu Stadt wandernd ihre Künste producirten. An manchen Orten knüpften ständige Truppen an die Thätigkeit des Gymnasiums an, wie in Patmos τὸ κοινὸν τῶν Λαμπαδιστῶν τῶν έν Πάτμω καὶ μετεχόντων τοῦ άλείμματος (71) 18). Hiermit darf man wohl zusammenstellen die Gesellschaft von Tänzern des Kordax zu Ehren des Pythischen Apollo, of 200δακισταὶ τῶν περὶ τὸν Πύθιον Απόλλωνα κορδάκων (51) auf Amorgos; die Inschrift wurde im Heiligthum des Apollo gefunden 74). In Delos nannten sich die mit dem Gymnasium verbundenen gymnischen Künstler nach Mithridates Eupator τὸ κοινὸν τῶν Εὐπατοριστῶν (52).

<sup>1059)</sup> und nicht mit Welcker (Gr. G. III, 151) "bacchisches Fest überhaupt". Denn in der Inschrift werden von dem Baccheion selbst zwei Frauen geehrt, es wird der ἀρχιερεὺς ἐπώνυμος genannt, so daß ohne Zweisel an einen bacchischen Thiasos zu denken ist; vgl. Etym. m. p. 453, 58 θιασμὸς, εὐωχία ἐσθ' ὅτε δὲ καὶ τὸ βακχεῖόν φησι· κυρίως δὲ τὸ πλῆθος.

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) Vgl. Krause Hellenika I, 1, 184. 201 f. 369 ff.

<sup>74) &</sup>quot;Αρτεμις Κορδάκη Paus. VI, 22, 1.

In der römischen Kaiserzeit gab es große gymnische Collegien, die sich entweder nach Herakles oder nach einem für sie dessen Stelle vertretenden Kaiser, der natürlich für einen andern Gott galt, nannten. Eine in Athen aufgefundene Inschrift erlaubt durch ihre arge Verstümmelung keine befriedigende Entzifferung; man sieht, dass es etwa ein Schreiben der Synodos an einen Staat ist, bezüglich der guten Aufnahme oder Ehrenbezeugung der Mitglieder (74). In einem Decret aus Aphrodisias beschliesst die Gesellschaft, die sich nennt ή ίερα περιπολιστική εὐσεβής Σεβαστή [σύνοδος] και ὁ σύμπας ξυστός τῶν περί Τ. Λίλιον 'Αδριανόν Σεβαστόν, an den Senat und den Demos von Aphrodisias ein Schreiben zu richten, mit der Bitte, ihr einen Platz zur Verfügung zu stellen, wo sie die Bildsäule errichten könne eines hervorragenden Mitgliedes, der von Jugend auf "die Bahn der Tugend und Tüchtigkeit gewandelt sei", und der nun in Folge eines körperlichen Uebels verhindert sei, fernerhin sich den athletischen Uebungen zu widmen (90 b). Diese große Gesellschaft von Aphrodisias zählte offenbar auch scenische und musische Künstler zu ihren Mitgliedern. Auch diese Gesellschaften waren wie die der dionysischen Künstler für das ganze Römische Reich concessionirt; so heisst es in einem zu Tralles gefundenen Ehrenbeschlus: ή φιλοσέβαστος γερουσία καὶ οί νέοι καὶ ἡ Ὀλυμπικὴ σύνοδος τῶν ἀπὸ τῆς οἰκουμένης ίερονεικών και στεφανειτών ετίμησαν κτέ 16). Hadrian begünstigte eine σύνοδος ξυστική τῶν περὶ τὸν Ἡρακλέα

<sup>75)</sup> C. J. 2931.

άθλητών εερονεικών στεφανειτών 76). Die Gesellschaft erhält vom Kaiser durch die Vermittlung ihres Priesters (dorieρεύς), der zugleich Vorstand der kaiserlichen Bäder ist, einen Wohnort, den sie sich als den passendsten auswählt, zum Geschenk in der Hauptstadt mit einem Gebäude zur Niederleguug ihrer Acten. Nach dem Tode des Kaisers erhalten sie in Folge einer Gesandtschaft an seinen Nachfolger von diesem ebenfalls in der Nähe der Thermen des Trajan einen Bezirk (τέμενος) angewiesen, wo sie ihre Opfer darbringen und ihre Acten deponiren. Das Schreiben des Kaisers<sup>77</sup>) ist aus dem Jahre 134 n. Chr. Die Gesellschaft war nicht eine an Rom gebundene, sondern es wird ausdrücklich gesagt, dass sie sich in Rom nur vorübergehend aufhielt der Erlaubniss gemäs (ἀπὸ καταλύσεως ολεήσαι C. J. 5908) ohne Bürger- oder Heimathsrecht. Sie war also ebenfalls eine wandernde, wie die zu Neapel auftretende alexandrinische Synodos, η φιλοσέβαστος καὶ φιλορώ[μαιος 'Αλε]ξανδρέων περιπολιστική εὐσεβής σύνοδος (C. J. 5804). Endlich lautet die Inschrift eines Siegels ίερὰ ξυστικ(ὴ) Αντων(ιανὴ) ὀρδιαν(ἡ) εὐσ(εβὴς) Σεβ(αστὴ) σύνοδος (8561).

Zum Schlus mögen hier die vereinzelt in Inschriften vorkommenden Handwerkerinnungen Erwähnung finden, die in den vielen blühenden Städten der Asiatischen Provinzen nicht ohne Bedeutung gewesen zu sein scheinen. In Smyrna wird genannt ἡ συνεργασία τῶν ἀργυροχόπων καὶ χρυσοχόων (C. J. 3154), zu Magnesia ἡ σύνοδος τῶν.

<sup>&</sup>lt;sup>76</sup>) C. J. 5906 – 5909. 5911 – 5913 vgl. 3500. 3501.

<sup>77)</sup> C. J. 5907.

Σμυςναειτών,... παςόντων καὶ τῶν κοςαλλιοπλαστῶν (3408), die die Tyche der Stadt Smyrna feiert, die auf Münzen häufig dargestellt ist<sup>78</sup>); zu Thyatira eine Innung von Kleiderhändlern οἱ ἱματενόμενοι, die sehr wohlhabend gewesen sein muſs, da sie den Kaisern aus eigenen Mitteln Gebäude errichtet (3480); ebendaselbst errichten eine Statue des Caracalla οἱ κεςαμεῖς (3485); eine Statue eines Agonotheten, Asiarchen οἱ ἀρτοκόποι (3495); auſserdem werden erwähnt οἱ βαφεῖς (3496. 7. 8), ἡ ἐργασία τῶν βαφέων (3924 b), συνέδριον τῶν πορφυροβάφων (Le Bas Asie min. 1687 b), οἱ βύςσεις (C. J. 3499), οἱ λινουργοί (3504), οἱ σ[πα?]τοληασταί? (1134), ἡ συμβίωσις τῶν χαλκέων (3639 vgl. add. p. 1130).

Nach diesem Ueberblick über die Nachrichten, die uns von der Thätigkeit des Genossenschaftswesens im Griechischen Alterthum erhalten sind, versuchen wir es mit Hülfe derselben die ganze Institution, so weit es möglich ist, zu erkennen. Dabei versteht es sich von selbst, dass nicht die zufälligen Einrichtungen der einen Corporation sich ohne Weiteres auf die andern übertragen lassen, indessen eine Gleichartigkeit in den wesentlichen Dingen, die am Tage liegt, darf uns nichts desto weniger auf dem Gange der Darstellung behülflich sein.

Zuweilen giebt der Stifter eines Thiasos demselben den Namen (ὁ θίασος ὁ Φαινεμάχου 9); öfters stiften

<sup>&</sup>lt;sup>78</sup>) Welcker Gr. G. II, 808.

mehrere gemeinschaftlich und es wird dann die Genossenschaft mit den Namen sämmtlicher Begründer bezeichnet (30). Es scheint, dass, wenn die Anzahl der Mitglieder zu groß wurde, sich einzelne Abtheilungen unter einem Chef zeitweise trennten, aber im Zusammenhang mit der großen Vereinigung blieben; so ist in einer Inschrift aus Rhodos Διὸς ᾿Αταβυριαστᾶν Εὐφρανορείων τῶν σὺν Ἦγναίφ Κυιδίφ Euphranor offenbar der Gründer des Ganzen, Athenäus von Knidos aber der Führer der einen Abtheilung (56 vgl. 59).

Nach dem Wortlaut der Statuten des Eranistenclubs in Athen (1) waren die Beamten der Gesellschaft verpflichtet, den Charakter und die Sitten des neu Aufzunehmenden einer strengen Prüfung zu unterwerfen, bevor er in den ehrwürdigen Verband (ελς την σεμνοτάτην σύνοδον) aufgenommen werden durfte; er musste sich legitimiren als ein άγιος καὶ εὖσεβης καὶ ἀγαθός. Wenn man auch nicht annehmen muss, dass diese Vorschrift jedesmal mit der größten Strenge beobachtet worden sei, so scheint es doch verkehrt, mit Schömann daraus auf den "heiteren Charakter" des Ganzen zu schließen, der sich in dem "scherzhaft feierlichen Tone" des Gesetzes offenbare<sup>79</sup>). Das Geheimnisvolle, die Wirklichkeit mit einem leichten Schleier zu umhüllen, war von je her das Bestreben solcher privaten Clubs. Die Bedingungen, die von dem neuen Mitglied zu erfüllen waren, änderten sich natürlich mit dem verschiedenen Charakter des Vereins. Mit Rücksicht darauf

<sup>79)</sup> Gr. Alterth. I, 518 Anm. 4.

schreibt das Gesetz des Collegiums der Heroisten in Athen vor, dass über die Aufnahme neuer Mitglieder Abstimmung entscheidet: sogleich beim Eintritt sind dreissig Drachmen zu erlegen; verlässt ein Mitglied Athen, so hat es um ferner an dem Eranos Theil zu haben, periodisch drei Drachmen als Contribution zu leisten; dann tritt es nach seiner Rückkehr wieder in die alten Rechte ein. Der vorgeschriebene Beitrag jedoch für die an allen Versammlungen und Vortheilen participirenden einheimischen Mitglieder beträgt sechs Drachmen. Diese müssen jedesmal entrichtet werden, auch wenn der Einzelne zufällig der einzelnen Versammlung beizuwohnen verhindert ist. Sobald aber ein Mitglied die ihm auferlegte Contribution zu zahlen unterläst, so ist es aus dem Verband ausgestossen und damit aller früheren Rechte ledig, es sei denn, dass es sich durch unglückliche Verhältnisse financieller oder persönlicher Art zu rechtfertigen vermag (30).

Aus den von den Mitgliedern eingelaufenen Contributionen wurde die gemeinschaftliche Kasse (zà zowā) gebildet, woraus die Kosten für die heiligen Handlungen und die damit unzertrennlich verbundenen Mahlzeiten bestritten wurden. Außerdem diente diese Summe dem Begriffe des Eranos gemäß zur zeitweiligen Unterstützung der Mitglieder. Welcher Art aber die Unterstützungen waren, die von den einzelnen Mitgliedern beansprucht werden konnten, unter welchen Verhältnissen sie an die gemeinschaftliche Kasse gehen durften, läßt sich zwar im Einzelnen nicht verfolgen, ist jedoch aus dem ganzen Charakter des Instituts unschwer sich zu denken. Von den Leistungen

konnte ein besonders verdientes Mitglied entbunden werden und wurde so gewissermaßen zum Ehrenmitglied ernannt (ἔστω ἀσύμβολος καὶ ἀλειτούργητος ἐν τατς γινομέναις συνόδοις πάσαις 49).

Alljährlich fand eine Hauptfestlichkeit Statt, die durch Pompe und feierliche Opfer eingeleitet gewiss länger als einen Tag dauerte. Diese besonders feierlichen ceremoniösen Opfer hießen τὰ εἰσιτητήρια (18)80). In diesen Tagen fand die Bekränzung und deren feierliche Verkündigung der im Laufe des Jahres verdienten Beamten und Wohlthater (εὖεργέται) des Vereins Statt. Ein Mitglied erhob sich in der Versammlung, pries die Verdienste des zu Ehrenden, indem es seine Thätigkeit im Laufe des verflossenen Amtsjahres kurz schilderte und endete mit der Erklärung, dass der Verein beschlossen habe ihn mit dem Kranze zu ehren. Dieser bestand in der Regel aus Laubwerk (θαλλοῦ στέφανος), wohl Oel, häufig aus Gold, auch Blüthenkranz (στέφανος ἀνθινός) kommt vor (45). In Rhodos beschließen die Paniasten einen Kranz von Weißpappelzweigen oder Blättern (λευκαίας στέφανος 55 A B). Auch die Größe des Kranzes gibt zuweilen einen Maßstab ab für die Höhe der Ehrenbezeugungen, zumal wenn der Kranz aus edlem Metall verfertigt ist. So soll der Vorsteher der Haliaden in Rhodos mit dem nach dem Gesetze größten goldenen Kranze geehrt werden (55 c). Die

<sup>80)</sup> Ebenso hießen die bei der Einschreibung der Epheben im Prytaneum dargebrachten feierlichen Opfer; Dittenberger De ephebis Att. p. 23. Aehnlich die εἰσηλύσεα Boeckh zu C. J. 3173 sacrificia introitus.

Thiasoten in Thera fügen dem Kranze zu Ehren ihres Priesters die priesterliche Binde hinzu, so wie wir es auf dem Relief aus Nicaa zu Ehren des Priesters Asklepiades dargestellt sehen (στέφανος ανθινός μετά ταινίας 45); die Haliaden in Rhodos beschließen mit dem Kranze ein doppeltes Band von Gold oder Silber. Außer den feierlichen Bekränzungen wurde das Bild besonders verdienter Beamten und Wohlthäter, Statue oder Gemälde (ελκόνα ἐν πίνακι 17, γραπτην είκονα εν ὅπλφ 31) 81), an einem hervorragenden Orte innerhalb des Vereinsgebäudes, meistens in oder am Heiligthum aufgestellt. Wünscht der Gefeierte außerdem noch die Aufstellung einer Statue, so ist ihm die Wahl des Orts überlassen. Die Verleihung des Kranzes findet Statt els vòr àsì xoóvor und dià slov. Die Haliaden und Haliasten in Rhodos haben einen bestimmten Monat im Jahre, in dem ihre festlichen Versammlungen Statt finden (ἐν τῷ συλλόγω ἐν τῷ ἐχομένω μηνὶ τᾶν συνόδων 55 C); die Dionysiasten eine ὑποδοχὰ τῶν Βακχείων (das. A); die Sarapiasten in Keos hatten ein Hauptfest der Isis heilig (E]lotδια 28)<sup>82</sup>), so wie die Orgeonen der Kybele die 'Αττίδεια feierten (18); die Synodos der tyrischen Kaufleute feierte dem Poseidon ein Fest (49). Auf solche Feste bezieht sich der Beschluss der Orgeonen im Piräeus (25), den Priesterinnen zwei sehr schöne Sessel (Θρόνους δύο καλλίστους) anzuschaffen und einen Schmuck für die Phialephoren. An be-

<sup>81)</sup> Vgl. Köhler Ges. Schr. V p. 228 s. Raoul Rochette Peint. ant. p. 212 ss. εἰχονιχοὶ πίναχες ἐν τῷ ναῷ Ephem. arch. 372.

<sup>82)</sup> εΙσηλύσια, Ισηλύσια C. J. 3173 vgl. 3357. 3400.

stimmten Tagen wird endlich das Andenken verdienter Mitglieder gefeiert (ἐπώνυμος ἡμέρα).

Dass der Verein auch seinen Todten Ehren erwies und für ihr Begräbniss Sorge trug, lässt sich von vornherein voraussetzen. Von den Thiasoten der Göttermutter in Athen wissen wir es gewiss. Der Verein beschließt nämlich Ehren für seinen Quästor, weil derselbe in bedrängter Zeit, als die Kasse nicht ausreichte die Bedürfnisse des Vereins zu bestreiten, aus eigenen Mitteln für ein ehrenvolles Begräbniss seiner Vereinsbrüder Sorge getragen hat (17). Es wird also die Bestreitung der Begräbnisskosten zu den Bedürfnissen des Vereins selber gerechnet. Wenn dann ferner von den Rhodischen Thiasoten im Monat Hyakinthion alljährliche Bekränzungen sämmtlicher Gräber der verstorbenen Mitglieder Statt finden (55), so lässt das auf eine ähnliche Institution schließen und vermuthen, daß dasselbe in den meisten, wenn nicht in allen Vereinen Sitte war. Dass bei den Römern gemeinsame Begräbnisse auf gemeinsame Kosten der Hauptzweck der Collegien war, hat Mommsen nachgewiesen 88).

Unter den Beamten nimmt die erste Stelle ein der ἀρχιθιασίτης <sup>84</sup>) oder ἀρχερανιστής, ἀρχιερανιστής, ἀρχερανος, ἐρανάρχης <sup>85</sup>), der die oberste Aufsicht hat über die einund auslaufenden Gelder und für eine fruchtbare Verzinsung derselben Sorge zu tragen hat (ἀρχερανιστής ἔτη δέκα

<sup>&</sup>lt;sup>83</sup>) — plurima collegia non tam deorum causa instituta esse sed ad funera curanda De coll. et sod. p. 97.

<sup>84)</sup> **3**ιασαρχήσαντα C. J. 2099.

<sup>86)</sup> Etym. m. p. 474, 28. Vgl. Harpocr. u. d. W. πληρωτής.

καὶ ὀκτώ ἐπαύξησε τὸν ἔρανον 55 u. s.). Ihm steht zur Seite der Schatzmeister (ταμίας, χρυσονόμος); die Rechnungen führt ein λογιστής, der vom Schreiber (γοαμματεύς) unterstützt wird. Der letztere schreibt die Beschlüsse des Vereins auf, besorgt die Eintragung derselben auf Steintafeln, führt das Album der Mitglieder (τὸ χοινὸν γραμματεΐον) u. s. w. In dem Thiasos der Sarapiasten zu Athen versieht die Stelle eines Vorstandes des Eranos eine Frau. προερανίστρια, die für die sorgsame Darbringung aller Opfer belobt und bekränzt wird (27). Dass Frauen das priesterliche Amt verwalten, ist etwas in der Zeit der Diadochen und später sehr Gewöhnliches; aber auch außer dem Priesterthum nahmen in jener Zeit Frauen an vielen öffentlichen Aemtern Theil 86). Um so weniger ist es zu verwundern, wenn wir in diesen Privatvereinen, in denen Frauen, wie wir bereits gesehen haben, wie Männer aufgenommen wurden (Giaoliides vgl. 7 u. s.), nicht nur die priesterlichen Aemter von jenen versehen finden. Die Priester behalten ihr Amt entweder lebenslänglich oder mehrere Jahre hindurch, oder sie werden alle Monate neu gewählt. ehrt ein Verein in Rhodos seinen Priester, nachdem er zwölf Jahre seine Functionen ausgeübt hat, während der Priester der Pilgergenossenschaft in Kos ein Eminivios ist. Neben diesen überall wiederkehrenden Beamten wechseln die Behörden vielfach; bald ἄρχοντες, bald προστάται, ἐπιστάται, ἐπιμεληταί, ἐπίσχοποι. Die σύνδιχοι haben die Inter-

<sup>86)</sup> Vgl. Keil in Rhein. Mus. N. F. XX, 555 1865, wo die Nachweisungen und eine Menge Beispiele angeführt sind.

essen des Vereins nach außen und in processualischen Verhältnissen zu vertreten, der iegozógev soll die Ehrenbeschlüsse feierlich verkündigen (55).

Das Gesetz der Eranisten in Athen (1) schreibt vor. dass der Vorsteher des Eranos, der rausag und die Rechtsbeistände jährlich durch das Loos gewählt werden sollen, der eigentliche προστάτης aber sein Amt sein ganzes Leben hindurch behalten solle. Die Priester werden ebenfalls durch's Loos gewählt oder sie übernehmen freiwillig das mit vielen Lasten verknüpfte Amt (ἐπιμήνιοι καὶ αὖτεπάγγελτοι 46)87). Denn wie überhaupt die öffentlichen Aemter im Alterthum zu manchen kostspieligen Leistungen verpflichteten, so war das ganz besonders in allen Vereinen der Fall. Fast alle erhaltenen Ehrendecrete gehen darauf hinaus, durch Verkündigung der Ehren, die von der Genossenschaft einem durch reichliche Spende verdienten Mitglied zu Theil werden, einen Wetteifer in Freigebigkeit und Wohlthun hervorzurufen, dem dann wieder der gebührende Dank der Gemeinschaft nicht ausbleiben soll 88). Bald tragen die Vorsteher die Kosten der Opfer, bald leiht ein Mitglied Geld ohne Zinsen zu fordern (avoxov), um dafür auf dem Holzmarkt das nöthige Brennmaterial anzuschaffen (28)89), oder ein Beamter sorgt aus

<sup>87)</sup> Auch εεροποιοί heißen die Vereinspriester. Hesych. ἐπιμήνιοι οί ἱεροποιοί vgl. K. Fr. Hermann Gottesd. Alterth. § 11, 14.

<sup>88)</sup> S. Anh. 18 vgl. 16. 17.

<sup>&</sup>lt;sup>89</sup>) Dass man hier gerade an Fackelankauf zu denken habe, bei deren Schein Orgien und dergl. gefeiert werden sollten, brauchen wir wohl dem Herausgeber der Inschrift nicht sogleich zu glauben,

eigenen Mitteln für die Verschönerung und Herstellung der Gebäude. So läfst der Quästor der Thiasoten des Zeus Labraundos im Piräeus eine Säulenvorhalle herstellen mit Giebel am Tempel des Gottes (22), ein anderer sorgt für die Errichtung des Versammlungshauses (13); ein dritter hat Gelder gegeben für die Ausschmückung des Grundstücks und die innere Einrichtung des Hauses, für die Wohnungen der im Versammlungshaus wohnenden Beamten (56) u. a. Unter diesen Beweisen von Freigebigkeit nimmt eine hervorragende Stelle ein die Bewirthung der ganzen Gesellschaft auf einen oder mehrere Tage; καὶ ἐδέξατο τὸν θίασον ἐφ' ἡμέρας δύο ist eine der gewöhnlichsten Leistungen.

Nicht immer jedoch waren die Aemter volle Ehrenstellen im eigentlichen Sinne; einmal wird ein Beschluss erwähnt, wonach dem Schreiber, der mit größter Gewissenhaftigkeit die Bücher und Rechnungen geführt hatte, aus der gemeinschaftlichen Kasse ein Lohn dafür ausgezahlt werden sollte; der Beamte aber hatte die Annahme des Geldes verweigert und es der Kasse zurückgegeben. Für diesen Edelmuth erhält er denn auch den verdienten Ehrenkranz, und wird ein Weihgeschenk von etwa funfzig Drachmen Werth auf Vereinskosten zu Ehren des liberalen Schreibers aufgestellt (23).

Eine genaue Beaufsichtigung der Beamten war durch die Statuten vorgeschrieben und der Ordnungsstrafen scheint

da Geldverlegenheiten nicht zu den Seltenheiten in den Vereinen zu gehören scheinen.

es nicht wenige gegeben zu haben. Wenn die Bekränzung, die der Verein zu Ehren eines Mitglieds beschlossen hatte. durch die Schuld der betreffenden damit beauftragten Behörde unterblieb, so musste der nachlässige Priester oder Epimelet eine bestimmte Anzahl Drachmen als Strafgeld erlegen, die dann der Gottheit des Vereins geweiht wurden 90). Das Gesetz der Haliaden in Rhodos schreibt in dem Falle vor, dass der Beamte, der etwas von dem ihm Aufgetragenen unterlässt auszuführen, gerade so dem Gesetze unterliege, wie derjenige, der sich ein Unrecht gegen die Gesellschaft hat zu Schulden kommen lassen, und es steht jedem Mitglied frei, den Betreffenden sofort zur Bestrafung heranzuziehen. An dem einmal gefasten Beschluß der Vereinigung ist es keinem Mitglied, auch nicht einem Vorstande, gestattet, irgend etwas zu ändern; der geringste Versuch dazu wird mit hundert Drachmen Busse belegt und der Frevler ist unerbittlich dem Gesetze verfallen (τώ νόμω τω ἀκινήτω 55); die Strafgelder aber treiben die Thiasoten ebenso ein wie alle Schuldposten (εἴσπραξις έστω τοτς θιασώταις καθάπερ καὶ τάλλα ὀφειλήματα 16). Deshalb verlangen die Eranisten in Athen ausdrücklich einen Schwur von allen Mitgliedern, dass sie sich den Ge-

<sup>90)</sup> δραχμὰς ἱερὰς τοῦ Σαράπιδος 27. ρ΄ δραχμὰς παραχρῆμα ἱερὰς τῆ μητρὶ τῶν Ͽεῶν 16, vgl. ἀποτεισάτω ἱερὰ ᾿Αφροδείτη δηνάρια τρισχίλια. Derartige Münzen sind erhalten, eine von Kroton mit der Aufschrift FIAPON TO AHO[AAONI] (R. Rochette mém. de num., monn. de Caulon, tab. 3, 24), eine aus Milet mit der Aufschrift ΕΓΑΙΔΥΜΩΝΙΕΡΗ (das. tab. 3, 27. Millingen Syll. tab. 2, 44) vgl. Minervini Bull. arch. Nap. V p. 91. Osserv. num. p. 139.

setzen und allen Verfügungen streng unterwerfen sollen; so ehren sie ihren Schatzmeister, weil er als wackerer und gerechter Mann den Vereinsgesetzen gemäß sein Amt verwaltet hat, getreu dem Schwur, den er seinen Brüdern geleistet hat (6).

Bezeichnend für den Charakter des Vereinswesens der späteren Zeit ist es, dass auch Sclaven nicht allein an einem Eranos sich betheiligen, sondern auch unter sich ein religiöses Collegium mit Unterstützungscasse bilden durften. Für den von Sclaven benutzten Eranos bieten zahlreiche Beispiele die unlängst in Delphi gefundenen Freilassungsurkunden 91). Das Collegium Rhodischer Sclaven zu Ehren des Zeus Atabyrios (Διὸς ᾿Αταβυριασταὶ τῶν τᾶς πόλιος δούλων) ist oben erwähnt worden. Nach dieser von Keil im Wesentlichen gewis richtig ergänzten Inschrift (65) hätte der Staatsschreiber für das Wohl der Brüderschaft, die aus Sclaven bestand, durch ihre Rhodischen Herrn dem Zeus Atabyrios etwas geweiht. Eine andere Inschrift aus Rhodos, wo ein Δαμᾶς Λυδὸς von einem κοινὸν durch Bekränzung geehrt wird (64), ist wohl auch nur auf einen Sclaven zu beziehen. Endlich werden wir schwerlich irren, wenn wir die mehrfach erwähnte Liste von Beiträgen eines Thiasos aus Knidos (39) ebenfalls mit einem Verein von Sclaven in Verbindung bringen; denn sonst ist das sonderbare Zusammentreffen aus so verschiedenen Ländern

<sup>91)</sup> Wescher et Foucart Inscr. de Delphes (Paris 1863) 89. 107.
139. 213. 244 vgl. Foucart Mém. sur l'affranchissement des esclaves par forme de vente à une divinité (Paris 1867) p. 28.

und Städten, zumal nicht einmal der Name des Vaters angegeben ist, schwerlich zu erklären<sup>92</sup>).

Dass aber Vereine von einiger Bedeutung auch Sclaven zur Bedienung hatten, ist natürlich; Kraton hatte als Priester des von ihm gestifteten Collegiums der Attalisten testamentarisch dem Thiasos unter anderm Tempel- und Hausgeräth auch Sclaven vermacht. Auf den Reliefs aus Nicäa haben wir in den um das Mahl beschäftigten und in den musicirenden Personen Sclaven erkannt. In einer Athenischen Weihinschrift, einer Liste von Personen, die den Göttern je eine Phiale von hundert Drachmen darbringen, weil sie unglücklichen Verhältnissen entsichen sind, sind zwei Frauen als von dem Vereine der Eranisten befreit angeführt, was wohl nichts anderes heist, als dass sie bisher Sclaven nun für ihre Freilassung ihr Dankgelübde erfüllen 92).

Da die Gesellschaften juristisch anerkannt waren, festen Grundbesitz hatten und zuweilen auch financiell bedrängt waren — Unterstützungen ἐν τοῖς ἀναγκαιοτάτοις καιφοῖς kehren nicht selten wieder — so geriethen

<sup>92)</sup> Auch bei den Römern hatten die Sclaven unter gewissen Bedingungen Antheil an den Collegien, namentlich in Bezug auf das Begräbnis (vgl. Mommsen De coll. et sod. p. 102). Sodalicium vernarum | colentes | Isidem in Valentia C. J. L. II, 3730.

 $<sup>^{98}</sup>$ ) Α. Περσηὶς ἐν Σκαρβωνί $[\mathring{\sigma}\omega]$ ν οἰκοῦσα ἀποφυγοῦσα . . . . α  $^{\circ}$ Ραμνούσιον καὶ κοινὸν  $^{\circ}$ Ερανιστών φιάλη $^{\circ}$ 

B. Συνέτη ἐν Κειριαθῶν οἰχοῦσα, ἀποφυγοῦσα Νιχόθημον Λευπονοέα καὶ κοινὸν Ἐρανιστῶν φιάλη Ephem. arch. 124 (1839). Rangabé Ant. hell. II, 881. E. Curtius Inscr. Att. nuper repertae duodecim Berol. 1843.

sie bisweilen auch in rechtliche Streitigkeiten. An verschuldete oder verpfändete Grundstücke setzte man Tafeln oder Pfosten von Stein, auf welchen die Namen der Schuldner und Gläubiger standen; diese Merkzeichen hießen bekanntlich ögot, von denen mehrere auf uns gekommen sind 94). Auch von Thiasoten und Eranisten sind solche Tafeln erhalten (12. 13. 14). Den Miethcontract einer Orgeonengesellschaft und einer Gemeinde hat ein sehr verstümmelter Stein überliefert (15). Ohne Zweifel gehören unter die *soavizaì dizai* auch die Rechtshändel der Thiasoten; es war nämlich bei jenen wie bei Handelssachen eine raschere Erledigung vorgeschrieben, weshalb ein solcher Process binnen Ablauf eines Monats entschieden sein musste (ἔμμηνοι δίκαι) 95). So hatte ein Mitglied den von einem Rhodischen Verein verlorenen Process, der das Grundstück betraf, worauf der Verein seine Zusammenkünfte zu halten pflegte (ἐπηρεασθέντος τοῦ κοινοῦ περὶ τῶν τόπων) ausgeglichen, indem es für die Gemeinschaft die geforderte Summe Geldes erlegte. Außer den Processkosten aber, die 550 Drachmen betrugen, gab dasselbe 505 Drachmen für die Einrichtung des Gebäudes, für die damit verbundenen Wohnungen und die innere Ausstattung derselben je 100 Drachmen, zusammen also 1255 Drachmen (56). Die Eikadeerinschrift aus Athen giebt uns von der Art der Einleitung eines Gerichtsverfahrens ein anschauliches Bild (29). Die Gesellschaft war in einen Process verwickelt worden, der

<sup>94)</sup> Boeckh Staatshh. I, 180. Meier Schömann Att. Proc. S. 506.
Isae. Or. 11 § 43 — — ἐξ ἐράνων ὀφλήματα εἰσπεπραγμένα πτέ.

<sup>95)</sup> Poll. VIII, 63. 101 vgl. Boeckh Staatshh. I, 72.

in bedenklicher Weise die gemeinschaftliche Kasse bedrohte. Den Gegnern aber war es gelungen, einige von solchen für sich zu gewinnen, die früher den Eikadeern den Eid der Treue und Anhänglichkeit geschworen hatten und nun auf Seiten der Feinde als σύνδικοι vor Gericht gegen die Interessen des Vereins agitirten. Da entschließt sich Polyxenos, des Diodoros Sohn, eine Anklage auf falsches Zeugniß gegen sie zu erheben und der Verein beschließt, ihm drei auserwählte Männer als σύνδικοι zur Seite zu stellen und zugleich ihn selbst wegen seiner aufopfernden Gesinnung gegen die Gesellschaft der Ehre des goldenen Kranzes theilhaft werden zu lassen.

In sehr bedrängter Zeit scheute der Staat sich nicht, die Güter der Gesellschaften (τὰ θιασωτικὰ καὶ πατριωτικὰ) an sich zu ziehen und im allgemeinen Interesse zu verwenden oder zu verkaufen. Die Gesellschaften erhielten dafür zur Entschädigung öffentliche Grundstücke von geringem Werth, oder in in der Nähe der Küste liegenden Staaten gewisse Monopole der Seefischerei und des Salzverkaufs <sup>96</sup>).

<sup>&</sup>lt;sup>06</sup>) [Aristot.] Oecon. II, 2, 4 berichtet es von Byzanz. Boeckh Staatshh. I, 776.

## Die Gesellschaften der Dionysischen Künstler.

Eine Geschichte der Schauspielkunst bei den Griechen zu schreiben ist keine leichte Aufgabe. Nicht allein über die äußere Lage und die socialen Verhältnisse der Künstler sind wir ungenügend unterrichtet, da die uns überlieferten Nachrichten meist einen anekdotenartigen Charakter tragen, auch von der Darstellung selbst, den Mitteln derselben, der Vertheilung der Rollen und überhaupt von Allem, was die der Dichtung entsprechende Wiedergabe auf der Bühne bedingt, wissen wir sehr wenig. Und doch ist die dramatische Kunst für das Leben des Volkes von einer so weit gehenden und tief eingreifenden Bedeutung gewesen, wie bei keiner andern Nation. Die Anekdote Lucians von den Abderiten, die nach einer ergreifenden Darstellung eines berühmten Schauspielers im Fieber wie wahnsinnig durch die Stadt rennen, Worte des Dichters laut vor sich her sagend 97), vermag wohl sinnbildlich die ungeheure Wirkung der Bühne auf das erregbare Gemüth des ganzen Griechischen Volkes anzudeuten. Wenn im Kreislauf des Jahres die Zeiten der Dionysosfeste gekommen waren, dann verließ der Grieche Haus und tägliche Arbeit und wanderte nach Athen, sich vom frühen Morgen an mehrere Tage hindurch an den Thaten und Schicksalen seiner heroisirten Vorfahren zu erfreuen und zu erheben. Das war in der Zeit der schnell sich entwickelnden Blüthe dramatischer Dichtung, als Aeschylos, Sophokles, Euripides allein die tragische Bühne be-

<sup>97)</sup> Quomodo hist. conscr. 1.

herrschten, als Kratinos und Aristophanes Politik und Litteratur ihrer beißenden Kritik unterwarfen. An die großse Zeit der Dichtung schließt sich bald eine kaum minder großse für die dramatische Kunst. Von Athen aus verbreitet sie sich mit überraschender Schuelligkeit immer weiter und weiter durch Griechenland und Kleinasien, bis zur Zeit ihres Untergangs Griechische Schauspieler am Pontus wie in Rom und in Gallien auftreten.

Es ist eine der merkwürdigsten Thatsachen der Culturgeschichte, dass eine Kunst, aus geringen Anfängen hervorgegangen, in so kurzer Zeit so weithin getragen wurde und ein Ansehn genoß, das sie zum mächtigen Hebel geistiger Bildung die Jahrhunderte hindurch gemacht hat. Es beginnt die goldene Zeit für den Schauspieler. Hinter dem Interesse an der Kunst der Darstellung tritt das an der poetischen Gestaltungskraft des Dichters mehr und mehr zurück. Wenn Aristoteles sagt, daß die Schauspieler seiner Zeit eine größere Gewalt auf das Publicum ausüben, als die Dichter 98), so schliesst das zwar einen Tadel gegen die Dichtung seiner Zeit ein, ist aber ein noch stärkeres Zeugniss für die Leistungen der Schauspieler. Einmal wurde der Eindruck der großen Dichterwerke durch die Vorzüglichkeit der sie darstellenden Künstler erhöht, und andererseits hing das Schicksal eines Kunstwerks geringeren Gehalts durch die Darstellung der Charaktere und Leidenschaften von der größeren oder geringeren Begabung der Schauspieler ab.

<sup>98)</sup> Rhet. III, 1, 4 μείζον δύνανται νῦν τῶν ποιητῶν οἱ ὑποχριταί.

Die Entwicklung der Schauspielkunst bei den Griechen entzieht sich wegen Mangels genügender Nachrichten der genauen und eingehenden historisch kritischen Darstellung. Für die Geschichte der späteren Zeit sind erst in den letzten Jahren Inschriften zu Tage gefördert worden, die einiges Licht verbreiten über Vereine, Innungen, zunftartige Genossenschaften, die damals die Aufführungen auf den Bühnen übernahmen. Eine genauere Untersuchung der theatralischen Verhältnisse bis zur Entstehung solcher kleineren und größeren Truppen ist Bedürfnis; die zum Verständnis der folgenden Zeiten nöthige Uebersicht möge uns hier einen Augenblick beschäftigen <sup>99</sup>).

Als die großen Dichter es aufgegeben hatten, selbst die ersten Rollen bei der Darstellung ihrer Tragödien zu übernehmen, da mußte ihnen Alles daran liegen, eine Kraft zu finden, die ganz in ihre Ideen eingehend durch die Vorzüglichkeit der Darstellung das Urtheil im Wettkampf zu ihren Gunsten wenden zu können schien. Deshalb suchten sie selbst sich Protagonisten heranzubilden, die, wenn sie einmal den Sieg gewonnen hatten, dann fortdauernd als Schauspieler desselben Dichters galten, während die übrigen Rollen jedesmal dem Gegenstand und der Individualität entsprechend geringeren Kräften übertragen wurden. Von Sophokles berichtet Istros, daß er seine

<sup>99)</sup> Vgl. van Dale Diss. IX antiquitt. quin et marmm. cum R. tum pot. Gr. ill. inservientes Amstelod. 1743 p. 674. Morisani De ludis Dionys. eorumque technitis in Inscr. Rhegin. diss. II. Böttiger Opusc. p. 326—342. Grysar De Graecc. trag. q. f. c. t. Dem. Coi. ad Rhen. 1830 p. 30 ss. Bernhardy Grundr. d. G. L. II, 2 p. 104 ss.

Stücke ganz der Individualität seiner Schauspieler angepasst habe, mit denen er überhaupt ein collegialisches Verhältnis unterhalten zu haben scheint 100).

Als aber bald die Lust an dramatischem Spiel so überhand nahm, dass man sich mit der Feier der drei Dionysien in Athen nicht mehr begnügen wollte und bald jeder Gau und jede Stadtgemeinde zunächst in Attika danach strebte, ihre eigenen scenischen Spiele zu seiern, da muste den Bedürfnissen zu entsprechen auch die Zahl der Schauspieler wachsen und von einem derartigen Heranbilden und Bewachen der Künstler von Seiten der Dichter kann nicht mehr die Rede sein. Es bildeten sich kleine Truppen, die von Gau zu Gau und von Stadt zu Stadt wanderten, um die beliebten Stücke der großen berühmten Tragiker immer wieder vorzuführen, und indem sie so die Kunst gewerbmäßig ausübten, benutzten sie dieselbe als ein leichtes Mittel ihren Lebensunterhalt zu gewinnen. Unter der Führung und Oberleitung eines Protagonisten, der die

<sup>100)</sup> Vit. Soph. καὶ πρὸς τὰς σύσεις αὐτῶν γράψαι τὰ δράματα. Grysar (p. 26) folgert aus den sich hier anschließenden Worten ταῖς δὲ Μούσαις θίασον ἐκ τῶν πεπαιδευμένων συναγαγεῖν, die ganze Gesellschaft der Schauspieler habe in älteren Zeiten θίασος geheißen; Schöll (Leben des Sophokles p. 86), K. F. Hermann (Gottesd. Alterth. § 7, 9), Schömann (Gr. Alterth. II p. 518) Sophokles habe neinen Verein gestiftet von Freunden der Kunst und Wissenschaft, die ihren Cult den Musen erwiesen"; die Worte, die in ihrer gesuchten Form nach einer Vermuthung von Otto Jahn auf die Fassung eines Epigramms zurückzugehn scheinen, sollen wohl andeuten, daß Sophokles mit den unter seiner Leitung ausgebildeten Künstlern vereint den Musencult gepflegt habe.

scenische Ausstattung, Vertheilung der Rollen übernahm und gewiss auch alles Geschäftliche zu besorgen hatte, entstanden so die ersten wandernden Truppen von Schauspielern 101). Es ist gewiss nicht anzunehmen, dass diese kleinen Banden damals auch die neueren Stücke dem Publicum vorführten 103), sondern sie werden sich ausschließ lich an den alten lieb gewordenen Dichtungen vorzüglich der drei großen Tragiker gehalten haben, deren Eindruck vollkommen gesichert war, und die dem Volke die beliebten Gegenstände immer neu vorführten. Zu Demosthenes Zeit scheint die Anzahl solcher vagirenden Trupps bereits sehr groß und nicht ohne Bedeutung; das Aeschines als Tritagonist an der Seite des Deuteragonisten Ischandros auf der Bühne von Kollytos mit dem Oenomaos des Sophokles Fiasco gemacht, wirft ihm sein großer Gegner mehrmals mit beissender Schärfe vor 108). In der Regel aber leiteten die wandernden Truppen wohl solche, die durch schlechtes Spiel in der Stadt unmöglich geworden waren und nun, nachdem sie für geringen Sold sich Deuteragonisten und Tritagonisten und wohl auch einige um den Chor zu repräsentiren engagirt hatten, sich durch Umherziehn auf dem Lande Geld zu erwerben suchten. Hatte doch nach Demosthenes Zeugniss Aeschines mit seinen Directoren Sokrates und Simylos von den Aeckern Oliven, Feigen,

<sup>101)</sup> Ruhnken Orat. diss. et epist. ed. Friedemann p. 465 "une troupe ambulante". Vgl. die ähnlichen Verhältnisse bei den Römern Friedländer bei Becker Marquardt Röm. Alterth. IV p. 539.

<sup>102)</sup> Grysar p. 10.

<sup>108)</sup> Vgl. A. Schäfer Demosthenes und seine Zeit I p. 213-226.

Trauben u. A. derart entwendet 104). Dass das Treiben solcher Banden nicht des besten Ruses genoss, war natürlich.

Groß war dagegen damals das Ansehn der tüchtigen Schauspieler, deren hervorragende Bildung auch in diplomatischen Verhandlungen von den Athenern wiederholt verwandt wurde. Theodoros, Aristodemos, Neoptolemos, selbst Ischandros wurden mehrmals unter Benutzung ihrer Gastspiele in Macedonien als Gesandte zu Philipp geschickt, um dem Könige die Wünsche des Athenischen Volkes vorzutragen und hinwiederum auf das Zuvorkommendste vom Könige empfangen und behandelt 105). Damals schon genossen die Schauspieler besondere Rechte des öffentlichen Schutzes, der Unverletzlichkeit und freien Bewegung auch in Kriegszeiten 106). Große Honorare waren hervorragenden Talenten gewiß.

<sup>104)</sup> De cor. § 262 ἀλλὰ μισθώσας σαυτὸν τοῖς βαρυστόνοις ἐπικαλουμένοις ἐπείνοις ὑποκριταῖς, Σιμύλω καὶ Σωκράτει ἐτριταγωνίστεις σῦκα καὶ βότρυς καὶ ἐλάας συλλέγων ὥσπερ ὁπωρώνης ἐκ τῶν ἀλλοτρών χωρίων, πλείω λαμβάνων ἀπὸ τούτων τραύματα ἢ τῶν ἀγώνων, οῦς ὑμεῖς περὶ ψυχῆς ἡγωνίζεσθε vgl. auct. vit. Aesch. γ' West.

<sup>105)</sup> Schäfer a. a. O. II p. 180 ss. 181 Not. 1. vgl. I p. 221 s.

<sup>106)</sup> Argum. Dem. or. d. f. l. 'Αριστόθημος δὲ καὶ Νεοπτόλεμος ὑποκριταὶ τραγωδίας ἐτύγχανον' οὖτοι διὰ τὴν οἰκείαν τέχνην ἄθειαν εἰχνον ἀπιέναι ὅπου ὰν βούλωνται, ἀλλὰ δὴ καὶ πρὸς πολεμίους. Ueber den Tragöden Theodoros ausführlich Schäfer a. a. O. I p. 217 ss. Die Bezeichnung τραγφόὸς hat häufig Verwirrung erzeugt, so daß er zuweilen unter die Dichter gezählt wird Ael. V. H. 14, 40. Diog. L. II, 104. Hesych. s. v. πελεθοβάψ. Plut. Symp. Qu. 9, 1. Aus einem ähnlichen Mißsverständniß glaubt Schäfer die Worte des Quintilian entstanden (10, 1, 66) Aeschylus — rudis in plerisque et incom-

Die damals allgemein beliebten Stücke waren den herrschenden Verhältnissen gemäß vielen Veränderungen und Entstellungen ausgesetzt. Die Truppen hielten unter sich Abschriften, die sie gewiss den Bedürfnissen des iedesmaligen Publicums anpassten, indem sie wegließen, wo es ihnen passend und bequem, zusetzten, wo es ihnen wirkungsvoll dünkte. Außerdem müssen größere Partieen des Chors schon bei diesen Schaustellungen weggelassen worden sein, da natürlich diese kleinen Gemeinden, in denen solche Aufführungen stattfanden, weder den Chor ausrüsten konnten, noch auch der ganzen Pracht eines tragischen Chors im eigentlichen Sinne bedurften. Ueberhaupt nahmen es schon in dieser Glanzzeit der Bühne auch bedeutende Schauspieler mit den vom Dichter gegebenen Texten nicht sehr genau. Aristoteles erzählt von dem berühmten Theodoros, dass er auch die Rolle des Deuteragonisten im Anfang des Stücks übernommen habe, damit nicht das Publicum von dem Spiele eines andern eher befangen werde, bevor er selbst auf die Bühne trat; ein anderes Mal mag er das Stück so bearbeitet haben, dass er gleich im Anfang auf der Scene erscheinen mußte. So kam es stets hauptsächlich auf die Wirkung des Protagonisten an, dem sich die andern mit allen ihren Mitteln willig fügen mussten 107).

positus: propter quod correctas eius fabulas in certamen deferre posterioribus poetis Athenienses permiserunt suntque eo modo multi coronati.

<sup>107)</sup> Pol. 7, 17 p. 133 b 28 vgl. Cic. in Caecil. 15 Ut in actoribus Graecis fieri videmus: saepe illum qui est secundarum aut tertiarum

Wenn aber schon große Tragöden derartige Aenderungen des Ueberlieferten sich erlauben durften vor einem Publicum, das seine großen Dichter auswendig wußte, oder das, wie Aristophanes sagt, stets aus dem Buch controliren konnte und so an Entstellungen Anstofs, zu nehmen gedrängt wurde, was läst sich dann von den wandernden Truppen erwarten, denen es darauf ankommen musste, ihre Schaustellungen ganz ihren eigenen Mitteln und den Bedürfnissen eines wenig kritischen Publicums angemessen einzurichten. Denn jene wandernden Gesellschaften mögen auch später sich wenig um das berühmte Gesetz des Lykurgos (um Ol. 109-112) gekümmert haben, wonach die Dramen der drei großen Dichter nur nach einem durchgesehenen Staatsexemplar gegeben werden durften, um Entstellungen und Misshandlungen der zum Gemeingut des Volkes gewordenen Dichtungen zu verhüten 108). Jedoch braucht die philologische Kritik gewiss nicht auf etwaige Entstellungen durch Mitglieder jener wandernden Banden Rücksicht zu nehmen, da die uns vorliegenden Texte ohne Zweifel auf die Athenischen Abschriften zurückgehn und

partium, cum possit aliquanto clarius dicere, quam ipse primarum, multum submittere, ut ille princeps quam maxime excellat etc. Vgl. A. Schäfer a. a. O. p. 218.

<sup>108)</sup> Plut. Vit. X orat. Lycurg. εἰσήνεγκε δὲ καὶ νόμους, τὸν περὶ — τὸν δὲ ὡς χαλκᾶς εἰκόνας ἀναθεῖναι τῶν ποιητῶν Αἰσχύλου, Σοφοκλέους, Εὐριπίδου, καὶ τὰς τραγφδίας αὐτῶν ἐν κοινῷ γραψαμένους συλάττειν, καὶ τὸν τῆς πόλεως γραμματέα παραναγιγνώσκειν τοῖς ὑκοκρινομένοις οὐκ ἐξεῖναι γὰρ αὐτὰς ὑποκρίνεσθαι. Ueber das Gesetz s. bes. O. Korn De publ. Aesch. Soph. Eur. fabb. exempl. Lycurgo auct. conf. Bonnae 1863.

mit denen der kleineren Aufführungen auf dem Lande gewis nichts zu thun haben.

Allein das Gesetz des Lykurgos selbst deutet doch verständlich genug an, dass auch in Athen die Bühnenverhältnisse ganz andere geworden waren. Sobald die Ausübung der Kunst Bedingung des Lebensunterhalts wurde, musste sie ihren bisherigen Charakter wesentlich ändern. An die Stelle des bestimmten Wortes ὑποκριτής für den recitirenden Künstler tritt jetzt das allgemeine regyling und näher bezeichnet heißen sämmtliche auf der Bühne auftretenden von nun an οἱ περὶ τὸν Διόνυσον τεχνίται Dionysische Künstler. Wo sie uns in der Litteratur zuerst begegnen, wird der sittliche Lebenswandel dieser ganzen Menschenklasse sogleich mit einer gewissen Geringschätzung behandelt. Unter den Problemen des Aristoteles wird die Frage aufgestellt, woher es komme, dass die Dionysischen Künstler in der Regel unsittliche Menschen seien, und endlich dahin beantwortet, weil sie aus Sorge um das tägliche Brod niemals Zeit finden, sich mit höheren Gegenständen zu befassen und meist in Schwelgerei, oft in Noth lebten; beides aber müsse nothwendig Immoralität hervorrufen 109).

<sup>100) 30, 10</sup> διὰ τί οἱ Διονυσιαχοὶ τεχνῖται ὡς ἐπὶ τὸ πολὺ πονηφοί εἰσιν; ἢ ὅτι ἢχιστα λόγον σοφίας χοινωνοῦσι διὰ τὸ περὶ τὰς ἀναγχαίας τέχνας τὸ πολὺ μέφος τοῦ βίου εἰσίν, καὶ ὅτι ἐν ἀκρασίαις τόν πολὺν χρόνον εἰσίν, τὰ δὲ καὶ ἐν ἀπορίαις, ἀμφότερα δὲ φαυλότητος παρασκευαστικά. Die Nutzanwendung des Satzes liefert Gellius (N. A. XX, 4) Comoedos quispiam et tragoedos et tibicines dives adulescens Tauri philosophi discipulus liberos homines in deliciis atque in delectamentis habebat. Id genus autem artifices graece appellantur οἱ

Verachtung oder wenigstens Geringschätzung drückt auch die Bezeichnung Διονυσοχόλακες aus 110). Bald werden sie ganz vermischt mit jenen Künstlern leichteren Genres, die später in Griechenland und Rom die Geltung der dramatischen Kunst überdauerten. Den Truppen schlossen sich bald Jongleurs, Zauberer und Wunderthäter (θαυματοmoioi), Spieler jeglicher Art an und producirten ihre Fertigkeiten mit gleichem Erfolg neben denen der Dionysischen Künstler. So folgte den Heeren Alexanders durch Asien eine unzählbare Menge derartiger Techniten aus Griechenland und Indien, und an den zahlreichen Festen, zu denen der König ein bis dahin unerhörtes Aufgebot von Künstlern erliefs, durften auch die Productionen dieser Spalsmacher nicht fehlen. Dafür tauschen sie den Namen Διονυσοκόλακες gegen 'Αλεξανδροκόλακες ein, indem sie um Alexander wie um einen neuen Dionysos sich schaarten 111). Schon zu Theopomps Zeit war auch Athen

περὶ τὸν Διόνυσον τεχνῖται. Eum adulescentem Taurus a sodalitatibus convictuque hominum scaenicorum abducere volens, misit ei verba haec ex Aristotelis libro exscripta, qui προβλήματα ἐγχύκλια inscriptus est iussitque uti ea cotidie lectitaret: διὰ τί κτλ.

<sup>110)</sup> Aristot. Rhet. 3, 2 p. 111, 24 Speng. καὶ ὁ μὲν Διονυσοκόλα-κας, αὐτοὶ σ' αὐτοὺς τεχνίτας καλοῦσιν ταῦτα σὲ ἄμφω μεταφορά, ἡ μὲν ξυπαινόντων, ἡ σὲ τοὐναντίον. Bei Alkiphron wird bemerkt, nachdem eine Anekdote von dem Tragöden Likymnios erzählt ist (III, 48) ὃν έγω τῆς ἀχαρίστου φωνῆς ἔνεκα αὐτοκόρυθον καλεῖσθαι πρὸς ἡμῶν καὶ τοῦ χοροῦ τῶν Διονυσοκολάκων ἔκρινα.

<sup>111)</sup> Athen. XII p. 538 e. f. Casaub. zu Theophr. Char. c. 6, der mit Unrecht die θαυματοποιοί Dionysische Techniten nennt. Seine Ansicht, omnino turpe esse scenicum histrionem agere, entspricht

voll von derartigen Künstlern, die der Geschichtschreiber mit Schiffsvolk, Sykophanten und anderm Gesindel zusammenstellt<sup>112</sup>), und mit welchem Erfolg sie neben den dramatischen Künstlern ihr Wesen trieben, beweist die Nachricht, dass später im Dionysischen Theater zu Athen neben der Statue des Aeschylus die eines berühmten Bauchredners aufgestellt werden konnte<sup>113</sup>).

Bei der großen Menge der zum Erwerb des Lebensunterhalts von Bühne zu Bühne wandernden Truppen und der offenbar um sich greifenden Verwilderung der theatralischen Verhältnisse entstand allmählich das Bedürfnis

keineswegs durchgehends der Anschauung des Alterthums. Die Athener hatten Alexander den Beinamen Dionysos beigelegt Diog.L.VI, 63.

<sup>113)</sup> Athen. VI p. 254 b (fr. 297 Müller) ὁ φήσας ἐν ἄλλοις πλήρεις εἶναι τὰς ᾿Αθήνας σιονυσοχολάχων καὶ ναυτῶν καὶ λωποσυτῶν ᾿ ἔτι σὲ ψευσομαρτύρων καὶ συχοφαντῶν καὶ ψευσοχλητήρων. XI p. 464 d ἡμεῖς οὖν, ὡς καὶ παρ᾽ ᾿Αθηναίοις ἐγίνετο, ἄμα ἀχροώμενοι τῶν γελωτοποιῶν τούτων καὶ μίμων, ἔτι σὲ τῶν ἄλλων τεχνιτῶν, ὑποπίνωμεν. Aehuliche Zusammenstellungen in ganz später Zeit; bei Procop. I, 18 ruft der belagernde Gothe dem Römer zu, die Byzantiner hätten den Römern nie Besseres gebracht als τραγφθούς, μίμους καὶ ναύτας λωποσύτας. Ueber γελωτοποιοί vgl. O. Jahn zu Persius p. 85. Ueber Jongleurs, Gaukler in den Römischen Spielen Friedländer bei Becker Marquardt R. A. IV p. 484 s.

<sup>118)</sup> Athen. I p. 19 e vgl. Welcker Alte Denkm. I p. 465. Charles Magnin Les origines du théâtre moderne Paris 1838 p. 170 ff. Aehnlich wie διονυσοχόλαχες ist μουσοχόλαχες Dion. Hal. A. R. VII, 9. Bei Athen. VI p. 249 f. X p. 435 e hat Dindorf für διονυσιοχόλαχες aus dem cod. Ven. διονυσοχόλαχες hergestellt, Schmeichler des Tyrannen Dionysios, so wie nach dem Zeugnisse des Diog. L. VIII, 10 Epikur die Schüler Platon's ebenso nannte. Athen. VI p. 254 d Κλεώνυμον τὸν χορευτὴν ἄμα καὶ χόλαχα.

für die größeren Städte, auf eine geordnete Thätigkeit der Schauspieler Bedacht zu nehmen, um dadurch den dramatischen Spielen ihre eigentlich religiöse Bedeutung theils zurückzugeben, theils zu bewahren. So bilden sich unter dem Schutze des Staates und wohl unter seiner Mitwirkung ständige Collegien mit sacralem Charakter, σύνοδοι τῶν περὶ τὸν Διόννσον τεχνιτῶν auch ἱεραὶ σύνοδοι genannt. Ohne Zweifel aber gingen neben diesen größeren Gesellschaften zahlreiche kleinere Banden stets nebenher. War die Gesellschaft nicht für eine bestimmte Stadt oder Gegend concessionirt, sondern brachte das Jahr auf Wanderungen zu, so hieß sie eine σύνοδος περιπολιστική, das Auftreten selbst ὑποκρίνεσθαι ἐπὶ ξένης 114).

<sup>114)</sup> Teles περί συγής bei Stob. XL, 8 in. οί περί τ. Δ. τ. heißen bei den Römern histriones Plut. Qu. Rom. CVII διά τι τοὺς περὶ τὸν Διόνυσον τεγνίτας ἱστρίωνας 'Ρωμαΐοι καλοῦσιν; ἢ δι' ἣν αlτίαν Κλούβιος 'Ρουφος ιστόρηκε; φησί γαρ έν τοις πάνυ παλαιοίς χρόνοις Γαίου τε Σουλπικίου καὶ Λικινίου Στόλωνος ὑπατευόντων, λοιμώση νόσον ἐν 'Ρώμη γενομένην πάντας δμαλώς διασθείραι τοὺς ἐπὶ σχηνὴν προερχομένους ' δεηθείσιν οὖν αὐτοῖς ἐχ Τυρρηνίας ἐλθεῖν πολλοὺς καὶ ἀγαθοὺς τεχνίτας, ων τον πρωτεύοντα θόξη και χρόνω πλειστον ένευημερουντα τοῖς θεάτροις Ιστρον ὀνομάζεσθαι καὶ διὰ τοῦτο πάντας ἱοτρίωνας ἀπ' έχείνου προσαγορεύεσθαι. Für ol n. r. d. r. wird häufig nur τεχνίται gesagt. Neoptolemos der berühmte Tragöde ὁ τεχνίτης Diod. XVI, 92. artifex Plaut. Amphitr. prol. v. 70. Liv. V, 1. VII, 2. XXXIX, 22. XLI, 20. artificis status Ovid. Met. XI, 169. Cic. pro Arch. 5, 10, de off. 1, 30. Suet. Caes. 84. Nero 21. spectaculi artifices Tertull. De carne Chr. 5 fin. οἱ περὶ τὴν σχηνὴν τεγνῖται, scenici artifices Dio Cass. LX, 23. σύσκηνοι C. J. Gr. III, 6750 p. 1023. οἱ ἀπὸ σκηνῆς καὶ θεάτρων Plut. Sull. 2 p. 476. οἱ ἀπὸ σχηνῆς τραγωδοί Suid. s. v. Γόργεια. οἱ έπὶ σχηνής Clem. Const. Apost. c. 32, 150. Θυμελικοὶ ἄνθρωποι Plut.

Was die Quellen zur Geschichte und Verfassung dieser Dionysischen Collegien anbetrifft, so sind wir wie bei den Nachrichten über die andern Vereine des Alterthums fast

Sull. 36. cf. Duker z. Liv. XXXIX, 22. Ernesti Clav. Cicer. s. v. artifices. Wesseling zu Diod. IV p. 214. Lobeck zu Phryn. p. 164. Schäfer Melet. p. 27. Bast App. ep. crit. p. V. Wyttenbach Animadv. ad Plut. I p. 496 ed. Lips. Casaub. De satyr. Gr. poesi p. 9. ad Theophr. c. 15.

Das Wort τεχνίται hat bisweilen Anlass zu Verwechselungen gegeben; es bedeutet eigentlich natürlich jeden Künstler und Handwerker. οἱ περὶ τοὺς θεοὺς τεγνῖται heißen bei Xenophon (Cyrop. VIII, 3, 11) die Persischen Magier. ἔπαρχος τεχνιτῶν heißt der Vorsteher der in den Römischen Heeren befindlichen Handwerker Borghesi Ann. d. i. a. XXI p. 45 s. 1849. Oeuvres compl. V p. 207 ss. cf. C. J. Gr. 3192. 3858 (vgl. Vol. III 3858 e in add. II 3154. 3304. 4340 f. g. in add.). Römisch griechische Inschrift of τεγνείται α(οινοίς) γ(ρήμασιν) 5932. Ἡ σορὸς καὶ ὁ τόπος περὶ αὐτὴν Αὐρ. ᾿Αμμειάνου B̄ τεγνείτου Le Bas Asie min. 1693 (cf. Franz zu C. J. Gr. III p. 1163 b). C. J. Gr. 336. 2292. 5923, wo van Dale (Diss. p. 384) Schauspieler versteht. Ebenso verstehe ich die Inschrift des am Eingange des Casino der Villa Borghesi zu Rom stehenden Cippus, den einem Manne aus Ionien, Κούϊντος Ιούλιος Μείλητος, gesetzt haben οἱ τεγνεῖται: derselbe, wahrscheinlich ein Architekt, war unter Severus nach Rom gekommen, um den Spielen beizuwohnen und hatte hier dem Vereine der Marmorarbeiter ein Gebäude errichtet, labyrinthartig, wo sie ihre Zusammenktinfte feiern sollten: εὐφραίνεσθαι, φίλοι, είς λαβύρινθον ἀεὶ μαρμαρίων τὸ γένος σῶζε Σέραπι ὁ τόπος λαβύρινθος C. J. Gr. III 5921. 5922. Welcker (Syll. epigr. Gr. p. XVII f. cf. Gr. Tr. p. 1311 Anm.) versteht ein labyrinthartiges Gebäude zur Belustigung des Volkes und nimmt of τεγνείται als Schauspieler, Mimen oder Pantomimen; Raoul Rochette (Lettre à M. Schorn p. 536 2. A.) vermuthet, dass das Gebäude ein öffentliches Theater gewesen sei.

lediglich auf die Inschriften angewiesen, die neben dem Vorzug der unverfälschten Authenticität für uns doch auch den Nachtheil haben, dass sie das allgemein Bekannte voraussetzen und errathen lassen. Hätten wir noch die Quellen von des Königs Juba Schrift über das Theater oder gar die des Menächmos περὶ τεχνιτῶν, die so von Athenäus angeführt wird, dass nicht daran zu zweiseln ist, dass dieselbe die Dionysischen Künstler besonders behandelte 115), so würden sich auch die schweigsamen inschriftlichen Zeugnisse in helleres Licht stellen. So aber müssen wir uns mit dem begnügen, was die Inschriften bieten und damit die wenigen andeutenden Erwähnungen in der Litteratur in Einklang zu bringen suchen.

Die Zeit, wann zum erstenmale die Schauspieler in Athen sei es selbst das Bedürfnis fühlten, eine geschlossene Organisation anzunehmen, sei es von Staatswegen dazu veranlast wurden eine eigene ständige Truppe zu bilden, ist nicht genau bekannt. Denn wenn Chamäleon in seiner Schrift über die alte Komödie von dem Paroden Hegemon von Thasos berichtet, dass er die Dionysischen Techniten gesammelt habe, so überträgt er Begriffe und Institutionen späterer Zeiten auf eine viel frühere Periode, in der er das Austreten des Hegemon in Athen ansetzt, und in der von einem solchen Collectivbegriff noch nicht geredet werden kann 116). Anlas zur Bildung fester geschlossener Ge-

<sup>115)</sup> Athen. II p. 65 a. XIV p. 635 b. 637 f. 638 a.

<sup>116)</sup> Bei Athen. IX p. 407 c ὁ δὲ παραγενόμενος καὶ συναγαγών

nossenschaften gab leicht das wachsende Bedürfniss guter Kräfte und die Sitte, die Stücke der drei großen Tragiker neben den neuen Dramen immer wieder aufführen zu lassen. Behielten ja doch sogar die wiederholten Darstellungen der bekannten Dramen ganz besonderes Gewicht: denn wenn auch nach dem Zeugniss eines Lexikographen bei der Vorführung neuer Stücke ein größerer Zudrang zum Theater gewesen sein sollte, eine Angabe, die übrigens mehr wie etwas aus allgemeinen Gründen Vermuthetes aussieht117), wie der neue Gesang dem Hörer immer der liebste ist, so steht doch dazu in auffallendem Gegensatz die Thatsache, dass die berühmten Tragöden nur den Stücken der großen Dichter ihre Berühmtheit verdankten. Theodoros und Aristodemos waren berühmt durch die vorzügliche Darstellung der Sophokleischen Antigone 118), der erstere spielte auch von Euripides häufig die Merope und Hekabe, Polos glänzte in der Elektra und dem Oedipus auf Kolonos 119), Andronikos spielte die Eriphyle<sup>120</sup>); Polos, Aristodemos und Satyros waren

τοὺς π. τ. Δ. τ. προσήλθε μετ' αὐτῶν, 'Αλκιβιάθην βοηθεῖν ἀξιῶν. Ueber Hegemons Auftreten in Athen und die Zeitbestimmungen desselben vgl. Schrader Rh. M. XX, 185 ff.

<sup>117)</sup> Bekker Anecd. p. 309 τραγωθοΐοι τῶν τραγωθῶν οἱ μὲν ἦσαν παλαιὰ θράματα εἰσαγαγόντες, οἱ θὲ καινοὶ οἱ καινὰ καὶ μηθέποτε εἰσαγθέντα δταν οὖν τοῦτο γένηται, πλείων ἐστὶ σπουθὴ τῶν ᾿Αθηναίων περὶ τὸ καινὸν θρᾶμα καὶ μηθέποτε ἤγωνισμένον.

<sup>118)</sup> Dem. de f. l. p. 358 Bekk. Plat. Dem. 29.

<sup>119)</sup> Plut. Moral. p. 833 Wytt. Gell. N. A. VII, 5. Arrian bei Stob. Serm. IIIC, 28.

<sup>120)</sup> Athen. XIII p. 584 d.

sämmtlich renommirte Darsteller Euripideischer Helden <sup>121</sup>). Im Allgemeinen also werden Lucian's Worte in der Lobrede auf Demosthenes gelten können, daß in seiner Zeit die Periode der dramatischen Dichtkunst ihren Abschluß gefunden, und daß man von da an mit der Wiederholung der alten Dramen den Gott nicht minder zu ehren geglaubt habe, als mit der Aufführung von neuen <sup>122</sup>). Einen fruchtbaren Einfluß auf die Gestaltung und Ausbildung der Bühnenverhältnisse der folgenden Zeiten wird man den von nun an auftretenden Dichtern wohl absprechen dürfen.

Die erste deutliche Nachricht von einem fest organisirten Collegium Dionysischer Techniten in Athen liefert ein Amphiktyonendecret; es ist ein Schreiben des Amphiktyonenraths an den Demos von Athen, worin der Synodos der Athenischen Künstler große Freiheiten und Privilegien in den Griechischen Staaten zuerkannt werden. An dieses Decret schließt sich auf demselben Stein ein

<sup>191)</sup> Luc. Jup. trag. 41. vgl. Necyom 16. Der Tragöde Satyros, der auch bei Plutarch im Leben des Demosthenes (c. 7) als derjenige genannt wird, der den Redner, indem er ihn eine Stelle aus Sophokles oder Euripides hersagen ließ, über die Fehler seines Vortrags belehrte, ist zu unterscheiden von dem komischen Schauspieler Satyros bei Demosthenes XIX, 193 p. 401. Athen. XIII p. 591 c. Plut. de se ips. cit. inv. laud. 17.

<sup>122)</sup> C. 27 Bekk. καὶ τῷ Διονύσῳ τὸ μὲν ποιεῖν κωμφόίας ἢ τραγφόίας ἐκλέλειπται, τὰ δ' ἐτέροις συντεθέντα τοῖς νῦν εἰς μέσον ἐν καιρῷ κομίζουσι κάριν οὐκ ἐλάττω φέρει τῷ τὸν θεὸν σοκεῖν τετιμηκέναι. Bergk (Poet. lyr. gr. p. 575 3. A.) schlägt mit Ausschließung von κωμφόίας ἢ τραγφόίας νοτ . . . . τὸ μὲν ποίησιν καινὴν ποιεῖν ἐκλέλειπται, τὰ δὲ προτέροις κτλ, letztere Aenderung gewiß unnöthig.

anderes aus späterer Zeit, in dem die früher gewährten Freiheiten ausdrücklich bestätigt werden (75).

Die Amphiktyonen in Delphi beschließen demnach Asylie und Steuerfreiheit für die Techniten, keiner von ihnen soll weder im Kriege noch im Frieden dienstbar sein, was von allen Hellenen gleichmässig anzuerkennen sei; unantastbar sollen sie alle sein, damit sie den heiligen Dienst, zu dem sie geordnet sind, zur gehörigen Zeit ausüben können; es soll Niemandem gestattet sein, weder im Kriege noch im Frieden, ein Mitglied in's Gefängniss zu führen, es sei denn, dass dasselbe etwa der Stadt schulde oder auf eigene Hand, ohne die Autorität des Collegs für sich zu haben, Schulden gemacht habe 123). Wenn gegen diesen Befehl gehandelt würde, so solle die ganze Stadt dafür verantwortlich gemacht werden, in der so an einem Techniten gefrevelt worden. Endlich wird beschlossen eine Abschrift des Decrets auf steinerner Stele an den Demos von Athen zu schicken, damit er sich von der Fürsorge überzeuge, die die Amphiktyonen hegen für den Dienst der Götter durch einen solchen für alle Zeit geltenden Beschluss.

Später indessen hält die Synodos es doch für gerathen, um Erneuerung des Beschlusses einzukommen, als mittler-

<sup>128)</sup> So verstehe ich die verstimmelten Worte Z. 20 μὴ ἐξεῖναι μησενὶ ἄγειν τὸν τ[εχνίταν .... μήτε] πολέμου μήτε εἰρήνας μήσὲ συλᾶν [μήσὲ ἐυ]σιάζειν .... ος ἔχων πόλει ἢι ὑπόχρεως καὶ ἐὰν ἰσ[ί] .... ου ὑπόχρεως ὁ τεχνίτας vgl. in dem erneuerten Decret Z. 85 ἀλλ' εἰναι αὐτοὺς ἱεροὺς καὶ ... νήτους ἐὰν μή τις ἄγη τινὰ τούτων πρὸ[ς] ἰδιον χρέο[ς]. Meier Schömann Att. Proc. (p. 497—512 de mutuis et cautionibus) hat nichts Aehnliches.

weile die Verhältnisse manchen Wandlungen unterworfen gewesen sein mögen, und namentlich die Zusammensetzung des Amphiktyonenraths eine ganz andere geworden war. Der Rath beantwortet die Bitte, die ihm von einer Gesandtschaft der Techniten, bestehend aus einem Dichter und mehreren andern hervorragenden Mitgliedern der Synode vorgetragen wurde, durchaus zustimmend und sendet ebenfalls eine Abschrift des Decrets, in dem alle früheren Privilegien bestätigt und auf's neue verliehen werden, an Demos und Bule von Athen.

Was das Datum der Inschrift angeht, so folgt schon aus der Art der Zusammensetzung des Amphiktyonenraths, in dem nach den einleitenden Worten der Inschrift die Aetoler den Thessalern folgen, dass der erste Beschluss um die Wende des 4. Jahrhunderts verfasst ist, auf welchen Umstand wir später zurückkommen werden. Die Erneuerungsurkunde aber ist aus der Zeit, da solche Bestimmungen der Bestätigung der Römer bedurften, jedoch sicher vor der Kaiserzeit. In einem sehr trümmerhaft überkommenen Beschlus der Amphiktyonen aus noch späterer Zeit (77) werden ähnliche Massregeln des Schutzes für die Techniten ausgesprochen; es scheint darin den Künstlern das Recht der Klage bei den Römern zugesagt, im Falle dass sie von einer Gemeinde nicht gut genug aufgenommen würden (Z. 15). Endlich wird ihnen neben andern unter Beistimmung des Römischen Senats verliehenen Ehren auch die der Chrysophorie verliehen (79)<sup>124</sup>).

<sup>124)</sup> vgl. darüber Boeckh zu C. J. 2929. K. Fr. Hermann Gottesd. Alterth. § 35, 16. Keil Sched. epigr. p. 46.

Opfer, Gebetshandlungen und scenische Agonen der heiligen Synodos Athenischer Techniten in Eleusis kennen wir durch eine im Jahre 1841 daselbst gefundene Inschrift, die um das Jahr 200 v. Chr. verfaſst ist (76)<sup>126</sup>). Philemon, der viermal verwaltender Beamter (ἐπιμελητής) der Gesellschaft

<sup>126)</sup> Ueber die Zeit der Abfassung der Inschrift handelt überzeugend Keil (Sched, epigr. p. 50); nach ihm ist die Z. 12 genannte nspioragis, in Folge deren Tempel und Altar zerstört wurden, nichts anders als der Einfall Philipps von Macedonien in Attika Ol. 145, 1 (v. Chr. G. 200), der vergeblich Athen belagerte und auch den Tempel der Demeter zu Eleusis nicht zu erobern vermochte; aber nach Livius Erzählung (XXXI, 24, 26, 30 vgl. Diod. Exc. l. XXVIII, 7 Bekk.): quidquid sacri amoenive circa urbem erat incensum est dirutaque non tecta solum, sed etiam sepulcra — ne quid inviolatum relinqueret, templa deum quae pagatim sacrata habebant, dirui atque incendi iussit . . . neque enim diruere modo ipsa templa ac simulacra evertere satis habuit, sed lapides quoque ne integri cumularent ruinas frangi iussit. - in ea delubra quae sola religione tuta fuerint saevisse (Philippum). Demnach schlieset Keil: per illam igitur tempestatem βωμον quoque et τέμενος άναιρεθηναι v. 12 suspicor. Quod si verum est, inscriptionem, quum etiam σπονδαί et παιάνες per aliquot annos cessasse dicantur v. 10, conveniente praeterea litterarum genere, circiter ad annum 180 a. Chr. referendum esse existimo. Welcker (Rh. M. N. F. II p. 317) setzt sie mit Rücksicht auf die Schrift ins zweite Jahrhundert. Lenormant Rech. arch. à Eleusis p. 111 s. 119 s. sucht zu beweisen, dass die Inschrift nach der Belagerung Athens durch Sulla entstanden sei, ohne hinreichenden Grund. A. Mommsen Heortologie p. 268 will nicht entscheiden. Rhangabé denkt gar an das Jahr 280. Ueber die Namen der Archonten, die unter den Athenischen nicht vorkommen und wohl auch nicht für Archonten der Synodos zu halten sind, ist nichts bekannt. Meyer Comm. epigr. p. 80 a hält sie für Athenische Archonten des zweiten Jahrhunderts.

war, wird wegen seiner großen durch Freigebigkeit gegen die Gesellschaft erworbenen Verdienste gepriesen. Durch eine Calamität, die nicht blos das Collegium getroffen hatte, waren die Opfer, welche die Athenischen Künstler den Eleusinischen Gottheiten darzubringen gewohnt waren, unterbrochen worden; nachdem indessen die Ruhe wiederhergestellt, nahmen die Künstler auf Beschluss des Demos von Athen 126) ihre Thätigkeit in Eleusis wieder auf und wanderten wie früher an den Tagen der Mysterien dorthin, um nach den von Alters herkömmlichen Opferhandlungen auch scenische Agonen zu feiern. Da aber wegen der Zerstörung des Tempels die heilige Feier mehrere Jahre unterbrochen worden war<sup>127</sup>), so machte sich Philemon während seiner dritten Amtsverwaltung dadurch verdient, dass er auf eigene Kosten die alte Feier (θυσίας τὰς ἐψηφισμένας ὑπὸ τῶν πατέρων) leitete und die Synodos zwei Tage aus der Vereinskasse, zwei Tage aber aus eigenen Mitteln unterhielt. Von dem Verein aufgefordert auch für die Herstellung von Tempel und Opferaltar Sorge zu tragen, brachte er es durch eine geschickte Verzinsung der Gelder dahin,

<sup>126)</sup> αὐτὸς ἐπιτελεῖν ἐφηφίσατο Z. 6 bezieht Keil auf einen Beschluß der Gemeinde von Eleusis. Mommsen a. a. O. p. 229. 232 versteht den Vorsitzenden der Synodos, der aber niemals eigenmächtig hätte beschließen können; es ist wahrscheinlich, daß der Demos von Athen seine Synodos veranlaßte, den Eleusinischen Göttern zu Ehren Agonen zu feiern vgl. Z. 9. Theater in Eleusis inschriftlich bezeugt Eph. arch. 4082 (1860).

<sup>127)</sup> Willkürlich und irrig setzt Lenormant Z. 11 ἐπὶ (ε΄) ἔτη καὶ πλειόνα, vgl. C. J. 2335, 26 τόκον ἐτῶν καὶ πλειόνων. 2347 c, 32 ἔθρεψεν χρόνον καὶ πλείονα.

dass in kurzer Zeit die Gebäude wieder aufgerichtet werden konnten, die also nicht von Staatswegen, sondern aus den Vereinsgeldern errichtet worden waren; außerdem aber vergrößerte er dadurch den Kassenbestand des Vereins, in Folge dessen den Opfern, die den Eleusinischen Gottheiten dargebracht zu werden pflegten, auch noch andere für andere Gottheiten hinzugefügt werden konnten. Denn die Pietät der heiligen Genossenschaft beschränkte sich keineswegs auf den Dionysoscult. So beschliefst sie ein anderes Mal in Athen Apollo und den Musen an bestimmten Tagen feierliche Opfer darzubringen (80). Ein Athenischer Bürger, der seine Vaterstadt verlassen und sich in der Fremde durch Liberalität gegen die Techniten ausgezeichnet hatte. wird deswegen von seinen Mitbügern gepriesen 128). Als der Abgesandte des Mithridates, Athenion, nach Athen kam, so gingen ihm entgegen die dionysischen Künstler und begrüßten ihn als den Boten des neuen Dionysos: darauf zogen sie in ihren Tempel und brachten feierliche Opfer dar und Spenden 129). Dionysos Melpomenos hatte einen eigenen Priester aus der Gesellschaft, so wie später die Techniten dem Avilvoos xogetos, der dem

<sup>128)</sup> Ussing Inscr. Gr. ined. n. 62 Hauniae 1847.

<sup>120)</sup> Athen. V, 48 p. 212 d. e ὑπήντησαν σ' αὐτῷ καὶ οἱ περὶ τὸν Αιόνυσον τεχνῖται, τὸν ἄγγελον τοῦ νέου Αιονύσου καλοῦντες ἐπὶ τὴν κοινὴν ἑστίαν καὶ τὰς περὶ ταύτην εὐχάς τε καὶ σπονδάς ... ἐν δὲ τῷ τεμένει τῶν τεχνιτῶν θυσίαι τ' ἐπετελοῦντο ἐπὶ τῆ Ἀθηνίωνος παρουσία καὶ μετὰ κήρυκος προαναφωνήσεως σπονδαί. Vgl. Cic. pro L. Flacco c. 25 Mithridatem deum, illum patrem, illum conservatorem Asiae, illum Euhium, Nysium, Bacchum, Liberum nominabant.

Dionysos ähnlich verehrt wurde, einen Priester aus ihrer Mitte bestimmten <sup>130</sup>). In der Nähe ihres Tempels hatten die Künstler ein Uebungshaus, wohl für die Proben zu den Aufführungen bestimmt und vielleicht auch zur Heranbildung junger Künstler <sup>131</sup>). Außerdem berichtet Philostratus

<sup>180)</sup> Inschriften auf im Dionysischen Theater zu Athen gefundenen Stühlen lepέως Διονύσου Μελπομένου έχ τεγνειτών, lepέως 'Αντινόου γορείου έχ τεγνειτών Ephem. arch. 156. 158 (1862). Paus. VIII, 9, 8 οίχος δέ έστιν έν τῷ γυμνασίῳ Μαντινεὖσιν ἀγάλματα ἔχων Αντίνου καὶ εἰς τάλλα θέας ἄξιος λίθων ἔνεκα κτλ. καὶ ἀπιδόντι ἐς τὰς γραφάς αι δε Αντίνου είσιν αι πολλαί, Διονύσω μάλιστα είκασμέναι. Obige Inschriften sind herausgegeben von Gerhard Monatsber. der kön. Akad. d. W. zu Berl. 1862 p. 279 – 282. Emil Hübner Iscriz. esist. sui sedili di teatri ed amfiteatri antichi Mon. ined. d. i. a. 1856 p. 1 ss. Philol. XIX p. 362 (1863). So fand Bröndstedt in den Theaterruinen von Larisa an einer steinernen Bank die Inschrift Tois τεγνείταις Ussing Inser. Gr. ined. 15 = Le Bas III n. 1236. Dionysos Melpomenos auf Vasenbildern Welcker A. D. III p. 130 vgl. O. Jahn Denkm. und Forsch. 1855 p. 152. Ders. Denkm. u. Forsch. 1858 p. 191. C. Wachsmuth will das Temenos der Techniten mit Rücksicht auf die Sesselinschrift diesem Dionysos Melpomenos zuweisen (Rhein. Mus. XXIII p. 50 s. 1868), als ob nicht derselbe Gott auch noch andere Priester gehabt hätte (z. B. aus dem Geschlechte der Eureidas vgl. M. Schmidt zu Hesych. s. v. Etym. M., p. 383, 35 γένος 'Αθήνησι μουσικόν κτλ. Poll. VIII, 103. Otto Jahn a. a. 0.).

<sup>181)</sup> Hesych. s. v. Μελιτέων οίχος. Et. m. p. 576, 39. Bekk. Anecd. p. 281, 25. Phot. s. v. Μελιτέων οίχος. ἐν τῷ δήμφ παμμεγέθης ἢν οίχος, εἰς ὃν τραγφδοὶ φοιτῶντες ἐμελέτων. Wieseler in Ersch und Grubers Encyclopädie Sect. I vol. LXXXIII p. 184 A. 130 identificirt dies Haus mit dem des Pulytion, von dem Pausanias sagt, daß es zu seiner Zeit dem Dionysos geweiht gewesen sei (I, 2, 4); daß der Name Μελιτέων

M.M.

noch von einem Rathhaus der Techniten an den Thoren des Kerameikos, dessen der Sophist Philagrus sich zu seinen Declamationen zu bedienen pflegte 182). Aus einer in Rhodiopolis gefundenen, nicht vor dem 1. Jahrhundert v. Chr. verfasten Ehrenbeschlus erfahren wir, das Rhodos seinem Mitbürger und Arzt Herakleitos Ehren bezeugen will, dem Priester des Asklepios und der Hygieia, durch Errichtung einer goldenen Statue, den vorher schon als den berühmten Verfasser jeglicher Art von Dichtwerken, ja als Homer gepriesen hatten die Alexandriner und die Rhodier,

olzos zweiselhaft, bemerkt Wieseler a. a. O. Anm. 123 nach Forchhammer Topogr. p. 84. Wachsmuth glaubt a. a. O. in den vor wenigen Jahren in dieser Gegend gefundenen Sesseln, die denen aus dem Dionysischen Theater ähnlich und mit Reliesdarstellungen aus dem bacchischen Thiasos versehn sind, Sitze aus dem Uebungshaus der Schauspieler zu erkennen. Bötticher Philologus Supplem. III p. 388 hält sie für Sitze der Thesmotheten aus dem Theseion.

<sup>182)</sup> V. S. II. 8 p. 251 Kays. διαλιπών δὲ ἡμέρας ὡς τέτταρας παρῆλθεν ἐς τὸ τῶν τεχνιτῶν βουλευτήριον ὁ δὴ ἀκοσόμηται παρὰ τὰς τοῦ Κεραμεικοῦ πύλας οὐ πόξεω τῶν ἱππέων. Ob dies Rathhaus den Dionysischen Techniten gehörte, ist nicht leicht zu bestimmen. Bursian Geogr. Griechenl. I p. 290 indem er die Dionysischen mit allen andern Künstlern zusammenbringt, nennt es "Versammlungshaus der Künstler und Handwerker, offenbar das alte Rathhaus des vorwiegend aus solchen bestehenden Demos der Kerameis". Wenn indessen derselbe das Temenos der Techniten ebenfalls den Handwerkern zuweisen will, so ist diese enge Verbindung der Synodos mit den Handwerkern nicht erweislich, und erledigt sich dies durch den deutlichen Bericht bei Athenäus, daß die Dionysischen Techniten in ihren Tempel gingen, um zu Ehren des Mithridates zu opfern.

zu Athen aber die Gesellschaft der Epikureer so wie die heilige Synodos der musisch-scenischen Künstler<sup>185</sup>).

Als Hadrian seine große Rundreise durch Griechenland und Kleinasien machte, gründete er, wie Cassius Dio erzählt auf seinem Wege viele Theater und stiftete Agonen; in Athen aber trat er als Archon in Attischem Gewand auf und feierte mit großem Pomp die Dionysien 134). Wahrscheinlich ist, daß bei dieser Gelegenheit eine Gesellschaft Dionysischer Künstler sich von nun an nach ihm benannte, oder auch daß wandernde Truppen seinen Namen ihm zur Ehre dem ihres Gottes hinzufügten. Ein Stein von ungewisser Herkunft, vielleicht aus Athen, hat blos den Namen einer solchen Gesellschaft erhalten. Sie führt den Titel ή ίερὰ ᾿Αδριανὴ ᾿Αντωνείνη θυμελικὴ περιπολιστικὴ μεγάλη σύνοδος τῶν ἀπὸ τῆς οἰκουμένης περὶ τὸν Διόνυσον καὶ

<sup>188)</sup> ἡ] ἱερωτάτη βουλὴ καὶ οἱ 'Αθήνησιν 'Επικούρειοι φιλόσοφοι καὶ ἡ ἱερὰ θυμελικὴ σύνοθος C. J. 4315 n in add. Vol. III p. 1148 = Le Bas 1336. Keil Hall. Allg. Litteratz. 1848, p. 163 zweifelt, "ob die Truppe eine an Attika gebundene gewesen". Im Bull. d. 1862 i. a. p. 166 und im Philistor IV p. 93 n. 3 (1863) wurde eine Inschrift aus dem Dionysostheater mitgetheilt, die mit O. Benndorfs unzweifelhaften Verbesserung (Rec. vom G. Hirschfeld Tit. statuar. sculptorumque gr. Berol. 1871 in den Gött. gel. Anz. 1871 p. 606 ss.) also lautet:

<sup>134)</sup> LXIX, 11, 16 vgl. Ahrens De Athen. statu polit. et litt. inde ab Achaici foederis interitu usque ad Antoninn. tempp. p. 57 (Gött. 1829). Keil Philol. Supplem. II p. 594 s. 1861. Wescher et Foucart Inscr. rec. à Delphes 468.

Αὐτοκράτορα Καίσαρα Τίτον Αίλιον 'Αδριανόν 'Αντωνεΐνον Σεβαστόν, Εὐσεβῆ, νέον Διόνυσον <sup>186</sup>) (81). Die Truppe war für den ganzen Erdkreis concessionirt nach der Formel ἀπὸ τῆς οἰκουμένης. Spuren derselben Gesellschaft begegnen wir in Thyatira, Aphrodisias und in Ankyra (90—95).

In der hellenistischen Periode strahlt allen andern Landschaften Jonien in der Pflege der Künste des Dionysos voran, hier und am Pontus entwickelt sich in ganz einziger Art ein großartig bewegtes Leben scenischer Künstler, und bis tief in die Kaiserzeit hinein scheinen Griechenland und Italien von hier den Bedarf für die scenisch-musikalischen Aufführungen geworben zu haben. Als dann die dramatische Kunst an das Ende ihrer glänzendsten Periode gelangt war, erstehn in hellem Glanze Pantomimik und Orchestik, um hier ihre größte und culturhistorisch einflußreichste Blüthezeit zu feiern 136). Unter allen griechischen und kleinasiatischen Städten aber fand Dionysos und die

<sup>186)</sup> Dieser Schmeichelname wird Königen und Feldherrn vielfach gegeben; Alexander der Große erhielt ihn von den Athenern, von den dortigen Dionysischen Künstlern Mithridates, Πτολεμαῖος 3εὸς νέος Διόνυσος in einer Inschrift bei Newton Discov. of Halicarn. etc. Vol. II, 60. cf. Luc. Calumn. non temere cred. 16. C. J. 4897. 4897 b. 5127. 6786. 6829. Welcker Nachtr. z. Tril. p. 196. G. G. III p. 311.

<sup>136)</sup> Luc. de salt. 79 ή μέν γε Βακχική δοχησις εν 'Ιωνία μάλιστα καὶ εν Πόντω σπουθαζομένη, καίτοι σατυρική οὖσα, οὖτω κεχείρωται τοὺς ἀνθρώπους τοὺς ἐκεῖ, ὥστε κατὰ τὸν τεταγμένον ἔκαστοι καιρὸν ἀπάντων ἐπιλαθόμενοι τῶν ἄλλων, κάθηνται δι' ἡμέρας, τιτὰνας καὶ κορύβαντας καὶ σατύρους καὶ βουκόλους ὁρῶντες.

nach ihm genannte Kunst nirgends so glühende Verehrer als in Teos. Er galt als der Schutzpatron der Stadt 187), Stadt und Umgebung waren ihm heilig, Cult der Gottheit hiefs bei den Teern Verehrung des Dionysos 188). Lust Dionysischer Begeisterung glüht in den Versen Anakreons, des Sängers von Teos; Becher von Teos kennt Alkäos 189). Das Dionysion, ein Meisterwerk des Hermogenes in Jonischem Styl, wird zu gleicher Zeit mit dem Theater unter Alexander dem Großen erbaut worden sein 140) und mit ihm zugleich oder kurz nachher möchten wir die Anfänge der großen Synodos Dionysischer Künstler in Teos entstanden denken. Bei dem Hochzeitsfest des Macedonischen Königs zu Susa ward als hervorragender Meister auf der Kithara Athenodoros aus Teos gefeiert 141). Einer Privatgenossenschaft von Verehrern des Dionysos daselbst haben wir bereits oben gedacht (Διονυσιασταί S. 21).

Drei von der Teischen Gesellschaft Dionysischer Künstler zu Gunsten eines Mitgliedes gefaste Beschlüsse lassen uns in die Collegien ähnlicher Art und ihre Aufgaben einen klareren Einblick thun, als irgend eine andere

<sup>187)</sup> ὁ τῆς πόλεως θεός, ἡ πόλις τοῦ θεοῦ Διονύσου C. J. 3092 u. s. πρὸς τὸν Διόνυσον, τὸν ἀρχαγέταν τῆς πόλεως Le Bas Voy. III, 75. vgl. C. J. 3082 = Le Bas 80 πρὸς τὸν Διόνυσον τὸν ἀρχαγέταν ὑμέτερον.

<sup>188)</sup> προστιμίαν πρὸς τὸν θεὸν C. J. 3045 = Le Bas 60.

<sup>189)</sup> Anacr. 55. Alc. 43.

<sup>&</sup>lt;sup>140</sup>) Vitr. VII praef. 12. III, 3, 8. IV, 3, 7. Welcker Gr. Tr. p. 1303 s. Wieseler Das Gr. Theater in der Encycl. von Ersch und Gruber p. 190.

<sup>141)</sup> Athen. XII p. 539 e.

Nachricht, die uns über sie überliefert ist (83. 84. 85) 143). Ueber die ungefähre Zeit der Abfasung kann kein Zweifel sein; sie sind bei Lebzeiten der Könige Eumenes II. und Attalus II. Philadelphos entstanden. Eumenes regierte neun und dreisig Jahre Ol. 145, 4 — Ol. 155, 3 (v. Chr. 197—158) und erhielt Ol. 147 ¾ (189) wegen seiner im Kriege mit Antiochus dem Großen den Römern geleisteten Dienste das ganze Asien jenseits des Taurus zum Geschenk 143) Aus dem Inhalt der Inschriften aber geht klar hervor, das Teos bereits der Herrschaft der Pergamenischen Könige unterworfen war, als die daselbst befindliche Synodos Dionysischer Künstler die Beschlüsse zu Ehren des Flötenspielers Kraton aus Chalkedon verfaste.

Kraton, von dem Vereine der Dionysischen Techniten von Jonien und dem Hellespont und von denen, die den Dionysos als Führer verehren zum Priester und Agonotheten gewählt, hatte alle die vor ihm diese Aemter verwaltet, durch Choregie und Liberalität, durch glänzende Ausstattung der heiligen Handlungen übertroffen, und so in jeglicher Weise für den Ruhm und die Ehre der Synodos, des Dionysos, der Musen und des Pythischen Apollo so wie aller übrigen Götter und der Pergamenischen Könige und Königinnen Sorge getragen; so hatte er stets und in allen Dingen seine persönliche hervorragende Tüchtigkeit (τὴν αὐτοῦ καλοκαγαθίαν) so wie seine Frömmigkeit bewiesen, auf

<sup>142)</sup> Die erste Inschrift im Louvre Froehner Les inscr. gr. du mus. imp. du L. 67.

Polyb. XXII, 7, 7 vgl. V, 77. Liv. XXXVIII, 39. Strab. XIII
 p. 624. vgl. Boeckh C. J. II p. 656 b.

das in Ewigkeit währe der unsterbliche Ruhm der Dionysischen Künstler, die von den Göttern, den Königen und allen Griechen geehrt würden, von denen ihnen Asylie und Schutz im Kriege und im Frieden gewährt worden, gemäs dem Spruch des Apollinischen Orakels, demzufolge auch die Frömmsten von allen Hellenen (oi èx πάντων τῶν Ἑλλήνων εὐσεβέστατοι) dem Vereine die Concession ertheilt, zu spielen an den Agonen des Pythischen Apollo und denen der Helikonischen Musen und des Herakles, in Delphi aber an den Pythien und Soterien, in Thespiä an den Museen, in Theben an den Herakleen. Wegen aller seiner Verdienste nun hat die Synodos beschlossen, Kraton als Wohlthäter (εὐεργέτης) mit dem Kranze zu ehren in jedem Jahre an dem zur Pompe und den Bekränzungen festgesetzten Tage. Außerdem aber sollen drei Statuen des Gefeierten errichtet werden, und zwar eine im Theater zu Teos, eine andere zu Delos und endlich eine dritte da wo Kraton sie selber aufgestellt wünsche. Es folgen dann die gewöhnlich wiederkehrenden Formeln, die Bildsäulen sollen bei allen festlichen Gelegenheiten bekränzt werden, der Beschluss in Stein am Fusse derselben niedergelegt und Abgesandte an den Senat von Teos und Delos gehn um einen geeigneten Platz zur Errichtung des Denkmals zu erbitten.

Die große Gesellschaft nennt sich τὸ κοινὸν τῶν περὶ τὸν Λιόνυσον τεχνιτῶν τῶν ἀπ' Ἰωνίας καὶ Ἑλλησπόντου καὶ τῶν περὶ τὸν καθηγεμόνα Λιόνυσον. Boeckh glaubt, daß letztere in dem Verein eine Abtheilung von solchen bildeten, die von Anfang an mit dem Tempel von Teos

verbunden nicht im übrigen Jonien und am Hellespont aufgetreten seien (p. 657a); indessen dem widerspricht ausdrücklich eine später zu erwähnende Inschrift, wonach sie in Jassos auftraten. Mehr Wahrscheinlichkeit hat die Ansicht, daß sie als ein Nebenzweig sich der großen Synodos angeschlossen, nachdem sie früher auf eigene Gefahr gespielt hatten. Später verschwindet der Zusatz ganz und in einem Decret von Tralles aus viel späterer Zeit erscheint die Gesellschaft nur als die der für Jonien und den Hellespont concessionirten Künstler (91). Abgesondert aber von der größeren Gemeinschaft erscheint ein Verein von Synagonisten (τὸ χοινὸν τῶν συναγωνιστῶν 85). Auch ihr Priester ist Kraton und hat durch die gerechte und freigebige Verwaltung als Priester und Agonothet auch ihren Dank verdient; darum beschließen auch sie seine feierliche Bekränzung beim gemeinschaftlichen Mahle und in dem Theater, unter feierlicher Verkündigung des darauf bezüglichen Beschlusses. Außerdem stellen sie ein Portrait von ihm auf beim Dionysion an hervorragender Stelle. Damals müssen sie einen eigenen Verein für sich gebildet haben, der von geringerer Bedeutung in Verbindung mit der großen Gesellschaft stand, da Kraton beider Vereine Priester war. Später, in der Kaiserzeit, treten sie nicht mehr als getrennte Vereinigung auf (89 οἱ περὶ τὸν Δ. τ. οἱ ἀπὸ Ιωνίας καὶ Ελλησπόντου καὶ οἱ τούτων συναγωνισταί). Der Meinung Boeckhs, dass sie ein Colleg von Techniten gebildet hätten, das aus den auswärtigen Künstlern, die zu den Festen nach Teos gekommen wären, bestehend sich nur für die Zeit der Spiele gebildet und gleich darauf

wieder aufgelöst hätte, scheint der Beschluss zu widersprechen, alljährlich so lange Kraton lebe die Bekränzung vornehmen zu lassen; ferner dass auch Synagonisten nach einem später zu erwähnenden Beschlus von dem Verein zur Theilnahme an den Agonen von Jassos abgeordnet werden 144).

Eine dritte Truppe endlich, die auf ihren Wanderungen damals nach Teos gekommen war, wohl um in Agonen ihre Kräfte mit denen der Jonischen Künstler zu messen, Techniten vom Isthmos und Nemea (τὸ κοινὸν τῶν ἐν Ἰσθμῷ καὶ Νεμέᾳ τεχνιτῶν 86) scheint nach dem erhaltenen Fragment eines Ehrendecrets den Kraton mit ähnlichen Ehren wie die Einheimischen überhäuft zu haben.

Kratons Schicksal mag unter den Künstlern seiner Art überhaupt wohl ein seltenes gewesen sein. Wenige Jahre vorher war er als Mitglied der Gesellschaft mit mehreren Collegen nach Jassos entsandt worden, um als gemietheter Aulet bei den Dionysien zu fungiren 90<sup>145</sup>).

<sup>144)</sup> Ganz grundlos ist die Annahme von Waddington bei Le Bas Voy. Asie min. p. 94 il est plus naturel d'admettre que les acteurs s'étaient créés dans le sein de la grande corporation une organisation particulière, et cela s'explique facilement; car leurs intérêts n'étaient pas toujours les mêmes que ceux des auteurs ou des musiciens et ils devaient former un corps assez nombreux. Demnach wäre die Mehrzahl Dichter und Musiker gewesen.

<sup>146)</sup> Le Bas Voy. III, 255 Κράτωνα Ζωτύχου Καλχηδόνιον αὐλητην ήμέρας σύο, καὶ εὖρεν ή πάροδος δραχμήν κτλ. Die Inschrift ist von der Theatermauer in Jassos. Denselben Kraton gehen ohne Zweifel an die Bekränzungen in der Inschrift aus Teos bei Le Bas

Mittlerweile ist aus dem einfachen Flötenspieler ein einflußreicher von den Pergamenischen Königen sehr hoch geschätzter Mann geworden, der aus dem Verbande der Techniten den Thiasos der Attalisten den Attalen zu Ehren gestiftet hat und an den königlichen Hof von Pergamos gezogen auch da fortfährt seinen früheren Collegen in jeder Weise Gutes zu thun.

Die ganze Reihe der hier bei der Teischen Synodos erwähnten Privilegien genossen, wie wir bereits gesehn haben, ebenfalls die Techniten in Athen und zwar hatten diese dieselben von den Amphiktyonen selbst für ganz Griechenland zugesichert erhalten. Unsere Inschriften von Teos. zeigen, dass den Teischen Techniten jene Privilegien in Folge eines Apollinischen Orakelspruchs verliehen wurden; in Folge desselben göttlichen Gebotes aber (κατακολουθοῦντες τοῖς τοῦ ᾿Απόλλωνος χρησμοῖς, δι᾽ οὖς καὶ κτλ) sind die Mitglieder des Teischen Collegs als feste Truppe concessionirt bei ausnehmend berühmten Agonen, namentlich in Delphi, Thespiä und Theben, und zwar sind die, welche sie zu diesen Spielen bestimmt haben "die Frömmsten von allen Hellenen" (οἱ ἐκ πάντων τῶν Ἑλλήνων εὐσεβέστατοι). Nach der bisherigen Ansicht sind diese keine anderen als eben die Bewohner von Delphi, Thespiä und Theben, bei denen jene genannten Spiele Statt fanden 146); indessen sind schwerlich jemals im Alterthum die Bewohner jener drei Städte die Frömmsten unter den Griechen genannt wor-

Additions 1558 a) Οἱ νῦν ἔφηβοι οἱ ὑπὸ γυμνησίαρχον [Z]ηνόσοτον.
b) Οἱ στρατηγοὶ οἱ σὺν Εὐπολέμφ. c) Ὁ δῆμος Κράτωνα.

<sup>146)</sup> Welcker Gr. Tr. p. 1304.

Es ist ferner nicht abzusehn, warum bei der allgemeinen Verbreitung scenischer Spiele gerade diese Städte beim Gott einzeln angefragt haben sollten, welcher Truppe sie sich bei ihren dramatischen Aufführungen jedesmal bedienen sollten und nun der Gott allen die gleiche Antwort ertheilt hätte. Noch unwahrscheinlicher ist es, dass die Gesellschaft selbst direct beim Gotte um Zulassung zu jenen Agonen eingekommen wäre. Die Gleichmässigkeit lässt sich nur so erklären, dass eine mit Autorität begabte Behörde durch ein Orakel sich Gewissheit zu verschaffen suchte, welche Künstler sie an den ihrer Aufsicht anvertrauten Festen auftreten lassen solle und nun die Antwort des Gottes allgemein gültig verkündigte. Die Aufsicht über die Spiele in Delphi aber hatten von Alters her die Amphiktyonen 147). Erinnern wir uns nun des Verkehrs der Athenischen Techniten mit derselben heiligen Körperschaft am Sitze des Pythischen Orakels, so wird es zum mindesten wahrscheinlich, dass den Amphiktyonen damals auch die Fürsorge für andere erst mit der Zeit entstandene größere Feste zukam, und dass wir auch hier unter den Frommsten der Hellenen keine anderen als die iegoμνήμονες der griechischen Staaten, die sich zum Amphiktyonenconcil in Delphi zu versammeln pflegten, zu verstehn haben. Auch die Zeit, wann dieser Beschluss des Amphiktyonenraths entstanden, läst sich annähernd bestimmen.

<sup>147)</sup> Tittmann Ueber den Bund der Amphiktyonen p. 109 s. Krause Hellenika II, 2 p. 17 s.

In einer großen Anzahl von in Teos gefundenen Decreten Griechischer Staaten zu Gunsten der Gemeinde von Teos, werden dieser und ihrem ganzen Gebiet theils auf Antrag der Bewohner von Teos selber, theils auf den durch Gesandte überbrachten Wunsch der Könige Antiochus und Philipp von Macedonien alte Privilegien der Unverletzlichkeit, Asylie u. a. auf's neue bestätigt, die durch eine Verwirrung, politischer Art wie es scheint, in Frage gestellt waren 148). Sie sind aus dem Anfange des zweiten Jahrhunderts, denn nach einer Angabe in einem Beschluss der Römer ist dieser in dem Jahre verfasst, wo M. Valerius Messalla das Amt des praetor peregrinus bekleidete und Menippus und Hermesianax als Gesandte des Königs Antiochus in Rom verweilten d. i. 193 v. Chr. 149). Dem Decret der Römer gehn zur Seite die der Aetoler 150), der Delpher 151), der Athamaner 152) und die von vielen Inseln aus dem Gebiete von Kreta 168). In allen wird als das Motiv der besonderen Gunst gegen Teos angeführt dessen hervorragender Cult des Dionysos;

<sup>148)</sup> Le Bas Voy. III, 60—85. 78, 12 διότι καὶ ἐν τοῖς πρότερον χρόνοις δεδωκό[των τῶν προ]γόνων ἡμῶν τὴν ἀσυλίαν καὶ καθιέρωσιν κτὶ. 77 διότι καὶ ἐν τοῖς πρότερον χρόνοις ἀπ' οὐδενὸς ἀπέσταμεν τῶν συμφερόντων ὑμῖν. Eine Anzahl der Inschriften findet sich unverändert abgedruckt in einigen Heften der Zeitschrift Mnemosyne.

<sup>149)</sup> Liv. XXXIV, 57-59.

<sup>150)</sup> C. J. Gr. 3046 = Le Bas 85.

<sup>&</sup>lt;sup>151</sup>) Le Bas 84.

<sup>152)</sup> Das. 83.

<sup>153)</sup> C. J. 3047. 3054 = Le Bas 62 u. ff.

die Aetoler aber, nachdem sie in den stärksten Ausdrücken vor Verletzungen des Gebietes von Teos gewarnt haben, setzen hinzu, der Beschluß sei zu fassen in demselben Sinne "wie es auch den Dionysischen Techniten das Gesetz der Aetoler verheißst 154"; die Delpher endlich verleihen Asylie und Asphalie, ebenso wie sie die Techniten, d. i. die von Teos, längst genießen 155).

Ein Gesetz der Aetoler also gab schon seit langer Zeit den Dionysischen Techniten alle jene Freiheiten, deren die Delpher als eine sich von selbst verstehende längst anerkannte Thatsache ebenfalls Erwähnung thun. Die Aetoler aber hatten besonders seit dem Anfange des dritten Jahrhunderts, zumal nachdem sie im Kriege gegen die Gallier, die unter der Führung des Brennus sogar das neilige Gebiet von Delphi zerstörten und in der Schlacht des Jahres 279 durch das wunderbare Erscheinen des Delphischen Gottes selber zurückgetrieben wurden, den größten Einflus auf alle griechischen Verhältnisse. Sie stifteten nach jener Niederlage der Gallier gemeinschaftlich mit den Athenern die Soterien zu Delphi, an denen die Jonische Synodos aufzutreten berufen ward; sie eignen sich allmählich sämmtliche Rechte der Amphiktyonen zu und bilden entweder allein den Amphiktyonenrath oder lassen nur die Ge-

<sup>164)</sup> καθώς καὶ τοῖς Διονυσιακοῖς τεχνίταις ὁ νόμος ὁ τῶν Αἰτωλῶν κελεύει — — τὰ ψαφίσματα τὰ πρότερον γεγονότα αὐτοῖς περὶ πάντων τῶν φιλανθρώπων κατάμονα εἰμεν 85.

 $<sup>^{156}</sup>$ ) ἀσυλία καὶ ἀσφάλεια καθώς καὶ τοῖς Διονυσιακοῖς τεχνίταις 84.

sandten der ihnen genehmen Staaten zur Theilnahme zu 156). Demnach hat der aus den "Frömmsten der Hellenen" zusammengesetzte Amphiktyonenrath schon vor der Mitte des dritten Jahrhunderts jenes in dem Beschluss der Aetoler erwähnte Gesetz von den Privilegien der Jonischen Künstlergesellschaft verfast und letztere damals schon gehorchend dem Ausspruch des Gottes zum Auftreten an jenen Nationalspielen ermächtigt.

Freiheit von Steuern und Abgaben, Verleihung des Bürgerrechts angesehener Städte war auch später für tüchtige Künstler, die nicht einem geschlossenen Verein angehörten, kein seltener Vorzug 167).

<sup>156)</sup> Paus. X, 22, 5 f. Polyb. IV, 25 fin. Tittmann Ueber den Bund der Amphiktyonen p. 209. Meier Comm. epigr. sec. p. 103. C. J. 1694 und dazu Boeckh p. 824 Aetoli fuere pro Amphictyonibus vgl. 2350, 4. Franz El. epigr. Gr. p. 214 s. Wescher et Foucart Inscr. rec. à Delphes 64. 65. 74. 75. 91. 118. 121. 124. 130. 145 steht vor dem an zweiter Stelle genannten Archon Eponymos von Delphi der höchste Beamte der Aetoler; vgl. 471. Ueber die nahe Verbindung der Aetoler mit den Gönnern der Techniten, den Attalen, wodurch sie auch den Römern näher traten (Liv. XXVII, 29, 10. 30, 1) vgl. Wegener De aula Attalica p. 30. Rhangabé Ant. hell. 1227. 1228. Droysen Hellenismus II p. 86 s. 403 s.

<sup>167)</sup> Diod. IV, 5 καθόλου θὲ τῶν θυμελικῶν ἀγώνων φασὶν εὐφετὴν γενέσθαι (8C. Διόνυσον) καὶ θέατρα καταθεῖξαι καὶ μουσικῶν ἀκροαμάτων σύστημα ποιῆσαι· πρὸς θὲ τούτοις καὶ ἀλειτουργήτους ποιῆσαι καὶ τοὺς ἐν ταῖς στρατείαις μεταχειριζομένους τι τῆς μουσικῆς ἐπιστήμης, ἀφ' ὧν τοὺς μεταγενεστέρους μουσικὰς συνόθους συστησάσθαι τῶν περὶ τὸν Διόνυσον τεχνιτῶν καὶ ἀτελεῖς ποιῆσαι τοὺς τὰ τοιαῦτα ἐπιτηθεύοντας. Cic. pro Arch. 5, 10 Etenim cum mediocribus multis et aut nulla aut humili aliqua arte praeditis gratuito civitatem in Graecia

Teos machte sich die Bildung der Mitglieder des Technitencollegs bei manchen öffentlichen Gelegenheiten zu Nutze; die Gesandten, die mit der Bitte um Verleihung jener Privilegien zu den Staaten geschickt wurden, waren, wie es scheint, wenigstens zum Theil aus den Techniten genommen. Denn sie werden zugleich mit der Gewährung des Gesuchs von den Gemeinden gelobt, weil sie daselbst unter Begleitung der Kithara die Lieder der vaterländischen Dichter und andere berühmte Gesänge in vorzüglicher Weise vorgetragen haben 168). Wenn die Gemeinde von Teos ihre heilige Gesandtschaft zur Feier von großen Mysterien entsendete 169), so fehlten auch Boten der Synodos nicht; so werden zu den Mysterien der Kabiren außer den drei Gesandten der Stadt drei von dem Collegium der Techniten nach Samothrake abgeordnet 160).

Strabo erzählt, daß die Dionysischen Künstler nicht immer in Teos blieben; sondern als ein Aufstand ausgebrochen war, flohen sie nach Ephesos; Attalus aber wies ihnen zuerst Myonnesos, später Lebedos als Wohnsitz an,

homines impartiebant; Rheginos credo aut Locrenses aut Neapolitanos aut Tarentinos, quod scaenicis artificibus largiri solebant, id huic summa ingenii praedito gloria noluisse?

<sup>158)</sup> C. J. 3053 = Le Bas 81 άλλὰ καὶ ἐπεθείξατο Μενεκλῆς μετὰ κιθάραν πλεονάκις τά τε Τιμοθέω καὶ Πολυίθω καὶ τῶν ἄμῶν ἄρχαίων ποιητᾶν, καθώς προσῆκεν ἀνθρὶ πεπαιθευμένω.

<sup>159)</sup> Vgl. K. Fr. Hermann Gottesd. Alt. § 31, 16. 17.

<sup>160)</sup> Inschrift her. von Conze Reise auf den Inseln des Thrakischen Meeres p. 65 (1860) nach den Gesandten der Kyzikener, Eresier, Kolophonier, Teier: τοῦ κοινοῦ τῶν ἐ[νταῦθα] | τεχνειτῶν [ἀπὸ Ἰωνίας | καὶ Ἑλλ[η]σπόντο[υ] | Δονήθης Μητροδώρου ἸΔθηνικῶ[ν....

wo sie zu des Geographen Zeit noch lebten und große Feste in alljährlichen Zusammenkünften zu feiern pflegten 161). Gegen Ende des vierten Jahrhunderts hatte der König Antigonus den Einwohnern von Lebedos sich mit denen von Teos in einer Stadt zu vereinigen befohlen nach einem ausführlichen Decret, das erhalten ist 162). Nach langer Zeit also und nicht vor dem Jahre 152 (da die Künstler zur Zeit der Abfassung des Testaments von Kraton zu Gunsten der Attalisten im 7. Jahre der Regierung von Attalus Philadelphus noch in Teos wohnten S. 22) wanderte die Synodos aus nach Ephesos und wurde von hier, vielleicht durch Attalus III Philometor, nach Myonnesos verwiesen. Endlich aber, als ihnen Lebedos zum Wohnsitz gegeben wurde, nahm dieses sie wegen der geringen Bevölkerung der Stadt, was wohl auf die frühere Vereinigung mit Teos zu beziehen ist, freudig auf. Hier in Lebedos also, das Horaz wegen seiner nicht anziehenden öden Lage wenig preist 168), feierten die Künstler zu Strabo's

An venit in votum Attalicis ex urbibus una,

<sup>161)</sup> ΧΙV, 1, 29 p. 643 Ένταῦθα (ἐν Λεβέθω) τῶν περὶ τὸν Λιόνυσον τεχνετῶν ἡ σύνοθος καὶ κατοικία τῶν ἐν Ἰωνία μέχρι Ἑλλησπόντου, ἐν ἡ πανἡγυρίς τε καὶ ἀγῶνες κατ' ἔτος συντελοῦνται τῷ Λιονύσω ἐν Τέω ἀὲ ῷκουν πρότερον τῆ ἐφεξῆς πόλει τῶν Ἰώνων ἐμπεσούσης ἀὲ στάσεως εἰς Ἐφεσον κατέφυγον. ᾿Λττάλου ἀὲ εἰς Μυόννησον αὐτοὺς καταστήσαντος μεταξὺ Τέω καὶ Λεβέθου, πρεσβεύονται Τήιοι δεόμενοι Ῥωμαίων, μὴ περιϊδεῖν ἐπιτειχιζομένην σφισὶ τὴν Μυόννησον οὶ ἀὲ μετέστησαν εἰς Λέβεθον, δεξαμένων τῶν Λεβεδίων ἀσμένως διὰ τὴν κατέχουσαν αὐτοὺς ὀλυγανδρίαν.

<sup>162)</sup> Le Bas Voy. III, 86 p. 43-45.

<sup>&</sup>lt;sup>163</sup>) Epi. 11, 5:

Zeit ihre großen Zusammenkünfte, zu denen die in Griechenland und Kleinasien das Jahr über umherwandernden Abtheilungen zu Opfern und Agonen sich zu vereinigen pflegten <sup>164</sup>).

Von dem wiederholten Auftreten der Gesellschaft von Teos in Jasos geben eine Reihe von daselbst in den Theaterruinen gefundenen Inschriften Kunde, die zugleich für die sociale Stellung der Techniten den Gemeinden gegenüber bezeichnend sind. In der einen besitzen wir einen längeren Beschluß unseres Vereins, während die übrigen die Namen der Mitglieder enthalten, die zu verschiedenen Zeiten an den theatralischen Festen in Jasos aufgetreten waren mit Angabe der ihnen bezahlten Miethgelder. Die Gemeinde von Jasos war durch irgend eine Calamität in financielle Bedrängniß gerathen. Nun naht die Zeit der Dionysien und sie kann sich nicht dazu entschließen, den Mitbürgern die Feier derselben und die dazu nothwendigen dramatischen Aufführungen zu versagen. In ihrer Noth wendet sie sich klagend an den Vorstand der großen

An Lebedum laudas odio maris atque viarum? Scis Lebedus quid sit: Gabiis desertior atque Fidenis vicus; tamen illic vivere vellem Oblitusque meorum obliviscendus et illis Neptunum procul e terra spectare furentem.

<sup>164)</sup> Die Inschrift C. J. 3063, wo von der Beilegung eines Streites die Rede ist und die von Boeckh auf die Wanderungen der Techniten von Teos bezogen worden ist, gehört nach Pergamos, unter dessen Inschriften sie Boeckh wieder abdruckt 3537. Vgl. Ussing Graeske og latinske Inskr. i Kjöbenb. 1854 p. 32. Keil Sched. epigr. p. 51.

Synodos und bittet ihn ihr mit der That beizustehn, damit sie den Gott in herkömmlicher Weise ehren könne. Darauf beschliesst die Gesellschaft in reiflicher Erwägung, dass die Bewohner von Jasos sich stets freundlich und freigebig gegen ihre Mitglieder gezeigt haben, der Stadt ohne Entgelt eine Anzahl Künstler zur Disposition zu stellen, die nach den bestimmten Vorschriften der Gesellschaft und nach dem in Jasos herkömmlichen Ritus die erforderliche Anzahl von Agonen feiern und während der Dauer des ganzen Festes auf Kosten der Gesellschaft daselbst leben sollen. Außerdem sollen die Techniten selbst den erforderlichen Apparat von Maschinisten und sonstigen Arbeitern mitbringen und sich so betragen, dass die Gemeinde von Jasos die große Freundschaftlichkeit der Synodos anerkennend, derselben auch fernerhin das ihr von den Vorfahren her geschenkte Wohlwollen treulich bewahre. Zur Ueberbringung dieses Beschlusses an die Bule und den Demos von Jasos werden bestimmt ein Tragödiendichter, ein tragischer Schauspieler und ein Kitharöde; als Schauspieler mit dem erforderlichen Apparat entsandt zwei Flötenspieler, zwei Tragöden, zwei Komöden, ein Kitharöde und ein Kitharist<sup>165</sup>) (90).

Aus der Kaiserzeit wissen wir von dem Auftreten der Jonischen Synodos, die damals also in Lebedos wohnte, in Teos aus einem Beschluss zu Ehren des Agonotheten Tiberius Claudius, der sich um die Synodos und um das

<sup>168)</sup> Die Inschrift ist um die Mitte des zweiten Jahrhunderts v. Chr. verfaßt.

kaiserliche Haus verdient gemacht hatte (89). Ein ähnliches Decret aus derselben Zeit bezeugt ihre Thätigkeit in Tralles (91), dessen Bürger sich durch Pflege der scenischen Künste ausgezeichnet zu haben scheinen und auch für die Synodos ein zahlreiches Contingent von Mitgliedern stellten. Jason, der aus des Euripides Bacchen vortrug und dabei für den Kopf des Pentheus das blutende Haupt des Crassus zeigte, war von Tralles <sup>166</sup>) und wiederholt werden in den Künstlerverzeichnissen Männer von Tralles erwähnt.

Neben der Jonischen großen Gesellschaft begegnet in den Inschriften die für den Isthmos und Nemea bestimmte. Ihre erste Spur fanden wir unter den Ehrendecreten für Kraton. Später finden wir in einer Inschrift aus Athen einen ihr günstigen Beschluß der Amphiktyonen (78). Verschieden von ihr war die für den Isthmos und Pierien (εἰς Ἰσθμὸν καὶ Πιερίαν) bestimmte Truppe, die in Theben ihrem Proxenos und Wohlthäter, ohne Zweifel bei ihrer dortigen Anwesenheit, Ehren erweist (98). Dieselbe, wie es scheint, brachte in Delphi auf Veranlassung des Amphiktyonenraths dem Dionysos Opfer dar 167). Auf

<sup>166)</sup> Plut. Crass. 33.

<sup>167)</sup> C. J. 1689 = Le Bas Voy. III, 842 τῶν τεχνειτῶν τῶν εἰς 'Ισθμὸν [καὶ Πιερίαν ist nach der Eingangsformel zu ergänzen, nicht Νεμέαν, wie die Herausgeber wollten. Boeckh vermuthet 10 ... ἔδοξε τοῖς 'Αμφικτυ]όσιν κτλ. Keil Spec. Onomat. Gr. p. 116, E. Curtius Anecd. Delph. p. 51 [ἰερομνήμ]οσιν. Boeckhs und Niebuhrs sonstige Ergänzungen, die Welcker annahm (Gr. Tr. p. 1309), verwirft mit Recht Keil Syll. inser. Boeot. pag. 81.

Rhodos endlich finden wir zur Kaiserzeit das Auftreten einer für die Nemeen und Pythien concessionirten Gesellschaft 168).

Smyrna, das in der Kaiserzeit alle anderen kleinasiatischen Städte an Größe, Schönheit und Pracht überstrahlte<sup>169</sup>), hatte damals auch eine eigens für seine Feste bestimmte Gesellschaft von Künstlern. Dieselbe hatte dem Kaiser bei der Geburt seines Sohnes Glück gewünscht und Marc Antonin unterläßt es nicht, der Gesellschaft in einem eigenen Schreiben seinen Dank auszusprechen (147 n. Chr.)<sup>170</sup>). Ueber die Einrichtung der Spiele in Aphrodisias durch M. Vulpius Eurykles, den Erzpriester Asiens und der Tempel von Smyrna, aus den Zinsen eines zu dem Zweck testamentarisch vermachten Kapitals gibt ein Schreiben desselben an den Senat von Aprodisias Aufschluß, mit dem Bemerken, daß auch die Synodos, worunter wohl die von Smyrna zu verstehen ist, ihn wiederholt um endliche Inauguration der Spiele gebeten habe <sup>171</sup>). Es scheint

<sup>168)</sup> ໂερὰ σύνοδος ές Νέμεα καὶ Πύθια C. J. 2529.

<sup>169)</sup> ἡ πρώτη τῆς 'Ασίας κάλλει καὶ μεγέθει καὶ λαμπροτάτη C. J. 3204 u. s. Vgl. Friedländer Darst. aus der Sittengesch. Roms II p. 73.

<sup>170)</sup> C. J. 3176 A B ή σύνοδος τῶν περὶ τὸν Βρεισέα Διόνυσον. 3177. 3190 ἡ ἱερὰ σύνοδος τῶν περὶ τὸν Βρεισέα Διόνυσον τεχνειτῶν καὶ μυστῶν. 3210 οἱ περὶ τὸν Βρεισέα Διόνυσον τεχνεῖται καὶ μύσται. 3176 b ἡ σύνοδος τῶν ἐν Σμύρνη μυστῶν sind nicht Techniten s. S. 27. Ueber Dionysos Brisãos vgl. Boeckh C. J. 2042. 3160. 3161. 3173. Welcker G. G. II p. 607 s.

<sup>171)</sup> C. J. 2741 ἤδη καὶ τῶν ἀπὸ τῆς συνόδου πολλάκις ἐντυχόντων μοι vgl. 2758. 2759. Texier Asie min. erkennt darin cine "délibération de l'assemblée générale". Derselbe Eurykles wird mit ehren-

demnach, dass die Gesellschaft von Smyrna zu jener Zeit die Geltung der von Teos verdunkelte. Gemeinschaftlich mit dem Senat und dem Gymnasium beschließt auch die Synodos einen um das Gemeinwohl verdienten Bürger mit dem goldenen Kranze zu ehren<sup>172</sup>), einem Priester des Dionysos errichtet sie eine Statue<sup>173</sup>). In Smyrna war es, wo der Sophist Polemon einen Tragöden, der bei den Olympien schlecht gespielt hatte, aus dem Theater hinauswarf<sup>174</sup>).

Das Gymnasium in Smyrna scheint in Verbindung mit der Synodos der Dionysischen Techniten gewesen zu sein, so dass auch die Athleten und gymnischen Künstler der Gesellschaft angehörten. Unter den Beamten findet sich ein Xystarch (ξυστάρχης) und da, wie oben wahrscheinlich gemacht wurde, die Synodos von Smyrna in Aphrodisias auftrat, so ist hiermit zu verbinden die Inschrift aus Aphrodisias auf einen tragischen Dichter, in der ein Komöde erwähnt wird, der zugleich Vorsteher des Gymnasiums war (94). So sind die Agonen an den Lysimachien daselbst gymnischer sowohl als musischer und scenischer Art von einer und derselben Gesellschaft ausgeführt 175).

vollen Worten erwähnt in einem Briefe des Archon des Collegiums der Panhellenen an die Griechen in Asien, Fellows Ein Ausflug nach Kleinasien p. 144 engl. A. (p. 75 d. deutsch. Leipzig 1867).

<sup>172)</sup> C. J. 3376.

<sup>178)</sup> βάχχος τοῦ θεοῦ C. J. 3189 Hes. s. v. βάχχος — λέγεται δὲ δ ἱερὸς Διονύσου ἀνήρ. Suid. s. v.

<sup>174)</sup> Philostr. Vit. Soph. p. 232, 26 Kays. cf. p. 229.

<sup>176)</sup> C. J. 2758. 2759.

Zu Pessinus in Galatien fanden sich Spuren einer wandernden Truppe (97)<sup>176</sup>).

Cypern muss eine für die Insel bestimmte Truppe gehabt haben. Einmal ist der Schreiber des Collegiums der Techniten daselbst zugleich Erzpriester von Kypros (ἀρχιερεὺς ὁ κατὰ Κύπρον); in einer andern Inschrift ehrt die Stadt Paphos den Schreiber des Senats, der zugleich Priester der Stadt war und der Techniten 177).

So hatte in der späteren Zeit auch Theben eine nach der Stadt benannte Gesellschaft (τῶν περὶ τὸν Δ. τεχνιτῶν τῶν ἐν Θήβαις 99) 178).

Die Existenz der zu ihrer Zeit weithin berühmten Alexandrinischen Pleias, die durch ihre Bedeutung damals alle die übrigen kleinen Sterne am Himmel der dramatischen Poesie selbst in Athen weit überstrahlte, läst an sich schon voraussetzen, dass auch in Alexandria die dramatische Kunst zahlreiche Anhänger hatte und an den großen Festen dramatische Aufführungen sehr beliebt waren. Menander und Philemon wurden schon von Ptolemäus Lagi, der seit Ol. 114, 2 regierte, an den Hof geladen <sup>179</sup>). Theokrit rühmt von Ptolemäos Philadelphos (Ol. 123, 4—133,2), daß kein Dionysischer Mann zu den Agonen gekommen sei, den er nicht reichlich mit Geschenken versehen wieder

<sup>176)</sup> ή ίερα μουσική περιπολιστική σύνοδος τών π. τ. Δ. τ. C. J. 4081.

<sup>177)</sup> τῶν π. τ. Δ. καὶ θεοὺς Εὐεργέτας τεχνιτῶν C. J. 2619. 2620.

<sup>&</sup>lt;sup>178</sup>) Lenormant (Rech. Arch. à Eleusis p. 107) liest in einer Thebanischen Inschrift Χαιρέβοτος | Δωροθέτης | Πολεμμ.. | Διονυσιακ[οι und supplirt τεχνίται ganz willkürlich.

<sup>&</sup>lt;sup>179</sup>) Alciphr. II, 3, 5. 4, 2. Plin. h. n. VII, 31.

entlassen hätte <sup>180</sup>). Bei der Feier der mit ungeheurem Aufwand ausgerüsteten großen Feste wurde eine Menge Künstler, unter denen gewiß demnach auch den Dionysischen hervorragende Geltung zufiel, in der königlichen Burg aufgenommen <sup>181</sup>). In der großen bacchischen Procession, von der Kallixenos bei Athenäus eine ausführliche Beschreibung gibt, erscheinen auch die Dionysischen Techniten und an ihrer Spitze Philiskos, einer der Dichter des Siebengestirns und Priester des Dionysos <sup>182</sup>).

Das Auftreten wandernder Gesellschaften in Sicilien ist bisher nur aus einer Inschrift aus Syracus bekannt (100).

Auch in Unteritalien fanden sich wandernde Technitentruppen in großer Anzahl ein. Brutus stieß auf seinem Wege nach Neapel auf eine Menge derselben, und um sich eines besonders ausgezeichneten Schauspielers zu versichern, schrieb er an seine Freunde, daß sie ihn zu ihm zu kommen überreden möchten, denn mit Gewalt dürfe man keinen

<sup>180)</sup> XVII, 112:

οὐδὲ Διωνύσου τις ἀνὴρ ἱεροὺς κατ' ἀγῶνας . 

Εκετ' ἐπιστάμενος λιγυρὰν ἀναμέλψαι ἀοιδάν, 

δ οὐ δωτίναν ἀντάξιον ὥπασε τέγνας.

<sup>181)</sup> Athen. V p. 196 a.

<sup>182)</sup> V p. 198 c μεθ' οθς εποφεύετο Φίλισκος ὁ ποιητής, ίεφεθς ὧν Διονύσου, καὶ πάντες οἱ περὶ τὸν Διόνυσον τεχνίται.

Schömann (Gr. Alterth. II, 482) will in folgenden Worten des Athenäus ein Collegium von Techniten in Arkadien erkennen (IV, 31 p. 149) ἐνόμιζον σ' ἐν ἄπασι τοῖς σείπνοις, μάλιστα σὲ τοῖς λεγομένοις μαζῶσιν (τοῦτο γὰρ ἔτι καὶ νῦν ἡ σιονυσιακὴ σύνο σος ἔχει τοῦνομα) τοῖς ἐσθίουσι τῶν νέων ἀνδρικώτερον ζωμόν τε ἐγχεῖν πλείω καὶ μάζας καὶ ἄρτους παραβαλεῖν.

Hellenen zu etwas bewegen <sup>183</sup>). Spuren des Auftretens einer musisch scenischen Synodos in Neapel zur Zeit des Antoninus Pius wurden an der Stelle des alten Theaters gefunden (101). In Rhegium traten ebenfalls wandernde Truppen auf <sup>184</sup>).

In Rom hatte zuerst Mummius nach Tacitus Zeugniss zur Feier seines Triumphs nach der Zerstörung von Korinth griechische Spiele und griechische Techniten eingeführt (Ol. 158, 3) 186). Indessen schon früher waren die berühmtesten Techniten aus ganz Griechenland von L. Anicius nach seinem Siege über die Illyrier (Ol. 153, 1) in Rom vereinigt worden zu großen athletischen und musikalisch scenischen Spielen. Der Römische Feldherr war aber ein schlechter Agonothet und urtheilte nach Polybius gänzlich ohne Verständniss für die Kunst, so dass der Geschichtschreiber sein Urtheil über die Tragöden lieber verschweigen will 186). So scheute sich auch Marius nicht, offen zu bekennen, dass er sich bei Griechischen Aufführungen langeweile. Bei ihren Heereszügen in Griechenland hatten jedoch die Römischen Feldherrn eine hinlängliche Bekanntschaft mit den Techniten gemacht, um auch in Rom solche Darstellungen zur Belustigung des Volkes zu wünschen,

<sup>188)</sup> Plut. Brut. 21 καὶ τῶν περὶ τὸν Διόνυσον τεχνιτῶν αὐτὸς εἰς Νέαν πόλιν καταβὰς ἐνέτυχεν πλείστοις περὶ δὲ Κανουνίου τινὸς εὐημεροῦντος ἐν τοῖς θεάτροις ἔγραψε πρὸς τοὺς φίλους, ὅπως πείσαντες αὐτὸν εἰσαγάγωσιν Ἑλλήνων γὰρ οὐδένα βιασθήναι προςήκειν.

<sup>184)</sup> C. J. 5762.

<sup>186)</sup> Ann. XIV, 21.

<sup>&</sup>lt;sup>186</sup>) Polyb. XXX, 13. Athen. XIV p. 615.

wenn auch nur ein kleinerer Theil des Publikums mit ausreichendem Verständniss der Griechischen Sprache zu folgen vermochte. Cäsar liess nach seinen Siegen in Spanien Schauspieler in allen Sprachen auftreten 187) und nicht minder häufig Augustus 188). Nero endlich betrat nicht nur selbst mit Griechischen Techniten die Bühne, sondern hatte auch stets eine ganze Schaar von ihnen in seiner nächsten Umgebung, denen er große Geldsummen hinterliess 1880).

Dass es in Rom eine andauernd ansässige Gesellschaft Griechischer Künstler gab in der Kaiserzeit, bezeugt eine Inschrift aus Gallien (105a), in der "die heilige Synodos in Rom" genannt wird. Mitglied einer solchen war nach einer mit seinem Bilde verzierten Grabschrift M. Sempronius Nikokrates, Dichter und Kitharist 190), und zwar deutet die Maske unter seinem Sitz den Tragödiendichter an. Philostratus berichtet, dass der tragische Schauspieler (τραγφδίας ὑποκρικής) Klemens von Byzanz auch in Rom gesiegt habe 191). Von demselben wird erzählt, dass der Sophist Euodianos von Smyrna Vorstand der Dionysischen Künstler in Rom war, und dass er die schwer zu regierenden widerspenstigen Elemente, die in einer solchen Ge-

<sup>187)</sup> Suet. Caes. 39.

<sup>188)</sup> Ders. Octav. 43 Ludos fecit nonnumquam vicatim ac pluribus scenis per omnium linguarum histriones.

<sup>189)</sup> Plut. Galba 16.

<sup>190) — -</sup> ἤμην ποτὲ μουσικὸς ἀνής, παντοίων μελέων?] ποιητής καὶ κιθαριστής — - μάλιστα δὲ συνοδείτης Welcker Gr. Tr. p. 1311. C. J. 6287. Ann. d. i. arch. XIII p. 146. 1846.

<sup>&</sup>lt;sup>191</sup>) Vit. Soph. p. 299, 1 s.

sellschaft herrschend seien, mit Geschick zu leiten gewusst habe <sup>192</sup>). Da in der Kaiserzeit Mimus und Pantomimus überwiegend das Interesse des Publikums in Anspruch nahmen und auch die Vertreter dieser Kunstgattung Gesellschaften formirten <sup>193</sup>), so traten wohl nur deshalb die Zeugnisse über dramatische Aufführungen Griechischer Künstler in Rom zurück <sup>194</sup>).

Auch an den Römischen Theatern in Gallien traten Griechische und Kleinasiatische Künstler auf. In Vienne nennt eine Grabschrift scaenici Asiaticiani et qui in eodem corpore sunt 196), wenn nicht diese Worte von einer Gesellschaft Asiatischer Mimen zu verstehn sind. Jedoch trat

<sup>192)</sup> Das. p. 260, 7 Kays. Εὐοδιανὸν δὲ τὸν Σμυρναῖον, τὸ μὲν γένος ἐς Νικήτην τὸν σοσιστὴν ἀνῆγεν — Επιταχθεὶς δὲ καὶ τοῖς ἀμφὶ τὸν Διόνυσον τεχνίταις, τὸ δὲ ἔθνος τοῦτο ἀγέρωχοι καὶ χαλεποὶ ἀρχθῆναι, ἐπιτηδειότατος τὴν ἀρχὴν ἔδοξεν καὶ κρείττων ἢ λαβεῖν αἰτίαν. Goethe Unterhalt. mit Kanzler Müller S. 34 "den 25. Februar 1820. Er erzählte uns von seiner Theaterregentschaft; es sei eine Art Zigeunerwirthschaft und müsse als solche extraordinario modo gehandhabt werden."

<sup>198)</sup> Orelli 2625 L. Acilio L. F. Pompt. Eutychae nobili archimimo commun. minor. adlecto diurno parasito Apoll. tragico comico primo sui temporis et omnib. corporib. ad scaenam honor. etc. 2627 pantomimo sui temporis primo ... parasito Apollinis archierei synodi etc. 2628 ist Henzen (p. 226) verdächtig. Diese parasiti Apollinis bildeten demnach ein Collegium von Mimen und Pantomimen nach Art der Dionysischen Techniten.

<sup>194)</sup> Jedoch dürfte dem corpus scaenicorum latinorum Orelli 2619 (vgl. Henzen p. 226) wohl ein corpus scaenicorum graecorum entsprochen haben.

<sup>195)</sup> Orelli 2642. Millin nimmt einen Vorsteher Asiaticus an,

die große Synodos, die sich nach Hadrian nannte, auch in Nîsmes auf und danach wohl auch auf den andern Theatern in Arles, Orange, Lillebonne und sonst <sup>196</sup>). Wenn endlich in dem Macedonischen Philippi sogar eine ständige lateinische Truppe engagirt war <sup>197</sup>), so dürfen wir annehmen, daß griechische Truppen gewiß im ganzen weiten Römischen Reich zerstreut waren.

Denn über die spärlichen Zeugnisse hinweg werden wir uns das Auftreten Griechischer Techniten auf den Bühnen der Hellenistischen und Römischen Periode nicht ausgedehnt genug denken können. Ueberall, wo die allgemein verbreiteten Dionysischen Feste gefeiert wurden, war die Gegenwart Dionysischer Künstler unumgängliches Bedürfnis. Aber auch auf andere Feste erstreckte sich ihre Thätigkeit, und wir werden deshalb die Frage zu erörtern haben, wie die Poesie beschaffen gewesen sein mag, die in Tragödie und Komödie vorgeführt wurde, endlich an welchen Festen überhaupt dramatische Agonen Statt fanden. Die Tiefe und Gedankenschwere aeschyleischer Weltanschauung mag bald dem Geschlechte, das an Euripides ganz besonderes Gefallen fand, auch in Athen schon zu Aristophanes Zeit unverständlich geworden sein; wir erfahren von berühmten Vertretern seiner Rollen in späterer Zeit fast nichts. Sophokles dagegen und Euripides hielten

doch vergleicht Welcker Gr. Tr. p. 1607 Vopisc. Aurel. c. 17 Illyriciani exercitus. Prob. c. 6.

<sup>&</sup>lt;sup>196</sup>) Welcker p. 1309 f. C. J. Gr. 6787.

<sup>&</sup>lt;sup>197</sup>). Vgl. die von Mommsen besprochene Inschrift aus Philippi im Hermes III, 461 ff. 1869.

sich fort und fort durch treffliche Schauspieler auf der Bühne lebendig neben den so geringschätzig von Aristophanes behandelten neuen Dichtungen an den städtischen Dionysien. Ganz Griechenland, sagt ein Epigramm, ist ein Denkmal für Euripides, wenn auch seine Gebeine die Macedonische Erde birgt 198).

Nach dem Tode des Euripides mag die Einführung neuer Dramen mit großen Schwierigkeiten verknüpft worden sein, rein historische Stoffe zu behandeln konnten die Dichter sich offenbar nicht entschließen, und der Born der Mythologie mußte auch allmählich versiegen. Mit jedem weiteren Versuch mußte es schwieriger werden etwas mit der Arbeit des Vorgängers auch nur den Vergleich Aushaltendes zu schaffen. Chörilos schon klagt als epischer Dichter, daß die Trift der Musen abgepflückt sei und wendet sich historischen Stoffen zu, um wie viel mehr mußten die Nachfolger des productiven und vielseitigen Euripides sich hüten, es auf einen Wettstreit mit dem großen allgemein beliebten Vorgänger ankommen zu lassen.

Mit der Komödie stand es anders; sie gab bald das politisch satirische Element auf und beschäftigte sich fast ausschließlich mit den Kleinlichkeiten des täglichen Lebens, die für die neuere Komödie eine unerschöpfliche Fundgrube komischen Stoffes abgaben und damit den Grund zum modernen Lustspiel legten. Die Tragödie konnte und wollte nicht von dem hohen Cothurn herabsteigend in der von Euripides bereits eingeschlagenen Bahn vorwärts zu gehn

<sup>108)</sup> Anthol. Pal. VII, 45.

versuchen; deshalb zog es das Publicum vor von dem kostbaren ererbten Besitz weiter zu zehren und den Neuerungen dauernde Geltung zu versagen. Demnach werden auch in den Synoden namentlich die Stücke des Euripides einen wesentlichen Theil des Repertoirs ausgemacht haben. Die alte attische Komödie aber ist schwerlich jemals Gegenstand der Aufführungen von Seiten der wandernden Truppen gewesen. Sie, so ganz aus dem realen Boden Athenischer Verhältnisse der bewegtesten Zeit erwachsen, konnte mit ihren unzähligen versteckten Anspielungen auf specifisch Athenische und augenblickliche Zustände, die in der nächsten Zeit schon verändert und vergessen wurden, unmöglich außerhalb Athens Interesse erwecken, und mußte in Athen selbst nach Ablauf weniger Jahrzehnte fast noch weniger verständlich erscheinen, als sie es uns heute durch so viele gelehrte Forschungen der alten und neuen Zeit geworden ist. Auf die sogenannte mittlere Komödie erstreckt sich diese Beschränkung nicht, da sie wesentlich schon aus den allgemeinen socialen Verhältnissen schöpfte. Die bekannte Anekdote von Antiphanes und dem Könige von Makedonien (Athen. XIII p. 555) kann deshalb zur Beurtheilung ihrer Wirkung keinen höheren Werth beanspruchen, als den einer piquanten Geschichte 199). Jedenfalls war es die neuere Komödie, die von der ersten Blüthezeit Menanders bis in die Kaiserzeit binein alle Bühnen in Griechenland und in Rom in lateinischer Bearbeitung beherrschte, deren Beliebtheit so groß war, dass man sie auch bei Gast-

<sup>199)</sup> Vgl. E. Curtius Gr. Gesch. III p. 528.

mählern nicht entbehren wollte 300), und sie hat ohne Zweifel den wandernden Techniten den meisten Stoff für ihre Lustspielaufführungen gegeben. Menanders Lebenszeit (342—290) fällt mit der Entstehung und ersten Blüthe der Synoden Dionysischer Techniten zusammen, und das seine und seiner Nachfolger Stücke diesen Vorstellungen in den Städten und auf dem Lande ihre große Verbreitung und allgemeine Beliebtheit verdankten, ist durchaus wahrscheinlich.

Neben diesen Darstellungen allgemein angesehener immer neuer Stücke sind indessen auch Aufführungen neuer Dramen hergegangen. Es sind uns Namen von Dichtern erhalten, die als Mitglieder einer Corporation von Künstlern Tragödien und Komödien für die Aufführungen der Gesellschaft dichteten und durch die Darstellung derselben um den Preis wetteiferten. Die Gegenstände ihrer Dichtungen aber, über die sich schwerlich etwas Sicheres sagen läst, da uns selbst jeder Titel mangelt, sind gewis nicht von ganz neuer Art gewesen, sondern behandelten ohne Zweisel den vorhandenen Mythenstoff mit irgend welchen neuen Schattirungen, indem sie wenig neue Motive hineintrugen, schon vorhandene mehr hervortreten ließen oder zu Gunsten neuer unterdrückten. Freilich, wo in der Litteratur von dramatischen Aufführungen die Rede ist, er-

<sup>200)</sup> Plutarch (Symp. qu. VII, 3), wo er über die Art der Vorträge bei den Gastmählern handelt, will selbst hier ξήσεις aus der alten Komödie nicht gelten lassen: τῶν δὲ κωμφδιῶν ἡ μὲν ἀρχαία διὰ τὴν ἀνωμαλίαν ἀνάρμοστος ἀνθρώποις πίνουσιν empfiehlt dagegen Menander und die neue: περὶ δὲ τῆς νέας κωμφδίας τὶ ἄν ἀντιλέγοι τις.

scheint es aus dem Zusammenhang unzweifelhaft, dass Dramen der alten Dichter und meistens von Euripides gemeint sind 201). Die dramatischen Schöpfungen, die aus den Synoden hervorgegangen, werden an keiner Stelle in der Litteratur erwähnt, und so ist wohl anzunehmen, dass sie überhaupt niemals verbreitet wurden, sondern ausschließlich für die Producirung durch die Gesellschaften bestimmt abschriftlich unter den Mitgliedern von Hand zu Hand gingen und zum Theil auch nicht wiederholt aufgeführt wurden.

Für die Litteraturgeschichte also sind die Namen solcher Dichter, die wir theils den Verzeichnissen von Siegern in den Agonen gewisser Feste, theils den Grabschriften entnehmen können, von geringer Bedeutung. Dennoch wollen wir, die wir es hier mit der Zusammensetzung und der Thätigkeit von Technitencollegien zu thun haben, auch die Namen solcher Mitglieder zusammenstellen. Bei den Spielen von Orchomenos, auf die wir später zurückkommen müssen, siegten um das Jahr 200 in der Tragödie Sophokles, Sohn des Sophokles aus Athen, wohl aus der Familie des großen Dichters 202, bei den Spielen in Thespiä, die zu Ehren der Musen Statt fanden, Artemon, Sohn des Artemon aus Athen; sonst werden genannt Hermokrates, des Alexander Sohn, aus Milet, und Diogenes, des Theodotos Sohn aus Theben. glieder der Synodos von Teos waren Klitos, Sohn des

<sup>&</sup>lt;sup>201</sup>) Welcker hat alle Nachrichten zusammengestellt Gr. Tr. p. 1314 ff.

<sup>&</sup>lt;sup>202</sup>) Welcker Gr. Tr. p. 1282.

Kallisthenes 208) und Lysimachos, der als Gesandter nach Jasos geschickt wurde, beide Tragödiendichter. Der Athenischen Synodos angehörig werden genannt Astydamas aus der Familie des Aeschylus und Thymoteles, des Philokles Sohn, auch aus der Familie des Aeschylus 204).

Als Dichter von Komödien kommen vor Alexander, Aristions Sohn, aus Athen, Antiphon aus Athen, der selbst als Schauspieler in seinem Stück noch auftrat und außerdem das Proömion an den Charitesien von Orchomenos gedichtet hatte, Protarchos, Sohn des Protogenes aus Thespiä, Ariston, Sohn des Paseas, aus Athen; in Athenischen Grabschriften endlich Philemon, Damons Sohn und Aribazos, Sohn des Seleukos, dem die Techniten eine Statue errichteten 2005).

Was die Schöpfung und Darstellung von Satyrdramen angeht, so hatte dasselbe bekanntlich schon mit Euripides aufgehört, als ein nothwendig am Schlusse einer Tetralogie aufzuführender Theil der scenischen Darstellung angesehn zu werden. Auch der Kyklops kann uns immerhin keine klare Vorstellung mehr geben von der ursprünglichen Gestalt der am großsartigsten von dem größten tragischen Dichter des Alterthums behandelten satyrischen Poesie. In dem Sinne des in Euripideischer Art sich fortentwickeln-

<sup>&</sup>lt;sup>208</sup>) Bull. d. i. arch. 1862 p. 88. W. Vischer Rhein. Mus. XXII p. 322. 1867.

<sup>&</sup>lt;sup>204</sup>) Vgl. Welcker Gr. Tr. p. 893. Jedenfalls geben beider Namen einen Anhalt für die Datirung der Inschrift 75.

<sup>206)</sup> Ephem. arch. 3367 = 3844 = Ἐπιγρ. ἐλλ. κατὰ τὸ πλείστον ἀνεκδ. συλλ. Α. ἀρ. 50. Vgl. ἀρ. 49 Z. 14. ᾿Αθήν. 1860.

den Satvrdrama's scheint indessen auch die spätere Zeit dasselbe keineswegs aufgegeben, sondern nur losgelöst von der tetralogischen Composition behandelt zu haben. Alexandrinischen Dichter erst machten den Versuch auf den alten Gebrauch zurückzugehn und das Satyrspiel wieder mit der Trilogie zu verbinden 206). Indessen dem verwelkenden Baum der dramatischen Dichtung ließ sich am wenigsten mit Erfolg ein mit gelehrter Komik gezogenes Reis aufpfropfen, von hier ließ sich am wenigsten ein neuer Aufschwung erwarten. Damit aber ist keineswegs die Wahrscheinlichkeit ausgeschlossen, dass kleinere Satyrspiele ohne Verbindung mit der Tragödie, zu deren Schöpfung keine große Erfindsamkeit gehörte, die kleinen mythologischen Possen ähnlich leicht aus dem vorhandenen Mythenstoff geschöpft werden konnten, immerfort bei den Aufführungen Geltung hatten.

In den erhaltenen Verzeichnissen der den Siegerpreis davontragenden Künstler an gewissen Festen wird stets das Satyrspiel in der Reihe der Aufführungen den übrigen dramatischen Dichtungen vorangestellt. Der Dichter des Satyrspiels in den Orchomenischen Verzeichnissen heißt Aminias, Sohn des Demokles aus Theben, und war zugleich Verfasser des bei den Spielen vorgetragenen neuen epischen Gedichts; in Thespiä werden genannt M. Aemilios und Gorgippos, des Pythippos Sohn aus Chalkis; in Oropos an den Amphiaraien siegte Heraklides, Sohn des Heraklides aus Athen. Endlich berichtet eine Inschrift

<sup>&</sup>lt;sup>206</sup>) Vgl. Welcker Gr. Tr. p. 1244. 1247 f. 1254 f.

;

aus Teos, die gewis mit der Thätigkeit der großen Ionischen Synodos zusammengebracht werden muß, von einem Dichter Anaxion, Sohn des Thrasykleides aus Mitylene, der mit seinem Satyrdrama Πέρσαι gesiegt hatte. Ueber den Inhalt des Stücks Vermuthungen aufzustellen, wäre nutzlos. Der Umstand, daß unter den vorhandenen Titeln von Satyrdramen 207) kein ähnlicher sich findet, läßt wohl den Schluß zu auf den gänzlich veränderten Charakter des Spiels überhaupt, das es ausschließlich mit mythologischen Figuren zu thun gehabt hatte 208). Nur aus Teos ist uns überließert, daß dort, an dem Hauptsitze Dionysischer Kunst, in den Agonen auch später noch ein Wettkampf im Dithyrambus vorkam; ein Dichter Nikarchos aus Pergamos siegte mit seinem Dithyrambus, der einen Mythus der Persephone behandelte (Φερσεφόνει).

Vor Philipps und Alexanders von Macedonien Zeit wissen wir nicht, dass Dramen auch an nicht Dionysischen Festen Aufnahme gefunden hätten. Vorzüglich der Letztere aber benutzte die dramatische Kunst, wobei ihm seine eigene Vorliebe für dieselbe zu Hülfe kam, als ein gewaltiges Mittel zu der von ihm angestrebten Hellenisirung der Welt. Philipp versammelte nach der Einnahme von

<sup>&</sup>lt;sup>207</sup>) Vgl. die Zusammenstellung bei Welcker im Nachtr. z. Tril. p. 295 ff.

<sup>208)</sup> Epicharm schrieb eine Komödie Πέρσαι. Welcker Kl. Schr. I p. 288, vgl. 304 f. "Der Persa des Plautus kann uns lehren, wie verschieden der Anlass zu solchen Titeln gewesen sein möge". Ein Stück der neuen Komödie hieß Μακεδόνες. Meineke Com. fr. p. 432 ed. min.

Olynth alle Künstler aus Griechenland, worunter außer damals berühmten Tragöden gewiss viele wandernde Truppen zu verstehen sind, zur großartigen Feier der Olympien 309). Alexander zeichnete neben seiner allgemeinen Liebe zu den Techniten einige von ihnen ganz besonders aus 210). Bei den Agonen in Tyrus nach seiner Rückkunft aus Aegypten, zu denen die Kyprischen Könige die Choregie leisteten, wurde von den Agonotheten dem Schauspieler des Königs Pasikrates Athenodoros der Sieg zuerkannt; der König, der mit der gespanntesten Aufmerksamkeit den Darstellern gefolgt war und seine Neigungen unterdrückt hatte, erklärte, er wolle die Richter zwar loben, gerne aber hätte er einen Theil seines Königreichs dafür gegeben, wenn Thessalos, der Tragöde des Nikokreon gesiegt hätte<sup>211</sup>). Die Menge der den Heereszügen Alexanders folgenden Techniten musste nach jedem Siege und bei allen Festen scenische und musische Spiele aufführen. In Aegä feierte er die schon von Archelaos, dem Gönner des Euripides, eingeführten Olympien zu Ehren des Olympischen Zeus mit großem Pomp, und den Musen zu Ehren soll er selbst einen Agon gestiftet haben 312). Bei den

<sup>200)</sup> Dem. d. f. l. p. 401 έπειδή γαρ είλεν Όλυνθον Φίλιππος Ολύμπια ἐποίει είς δὲ τὴν θύσιαν ταύτην καὶ τὴν πανήγυριν πάντας τοὺς τεχνίτας συνήγαγεν.

<sup>210)</sup> Plut. Alex. 72 ἐπόθησε μάλιστα τῶν τεχνιτῷν Στασικράτην μεγαλουργίαν τινὰ καὶ τόλμαν καὶ κόμπον ἐν ταῖς καινοτομίαις ἐπαγγελλόμενον.

<sup>&</sup>lt;sup>211</sup>) Plut. Alex. 29. De fort. Al. II, 2.

<sup>&</sup>lt;sup>212</sup>) Arrian I, 11 τῷ τε Δε τῷ 'Ολυμπέο την θυσίαν την ἀπ' 'Αρχε-

Leichenfesten zu Ehren des Hephästion versammelte er dreitausend Techniten jeglicher Art aus ganz Hellas und beschenkte sie alle in bis dahin ganz unerhörter Weise<sup>213</sup>). Ebenso nach dem Siege über die Perser und der Gefangennahme des Darius<sup>214</sup>). Das Verzeichniss der musikalisch dramatischen Aufführungen bei den Hochzeitsfesten in Susa entspricht in den Gegenständen und in der Anordnung fast ganz den Vorstellungen, die wir uns nach den erhaltenen Siegerverzeichnissen anderer öffentlicher Feste von solchen Agonen machen müssen. Nach der Erzählung des Chares, die bei Athenäus erhalten ist, traten, wohl in der angegebenen Reihenfolge, folgende Künstler auf: Θαυματοποιοί, δαψωδοί, ψιλοχιθαρισταί, χιθαρφδοί, αὐλωδοί, αὐ-ποιοί, δαψωδοί, ψιλοχιθαρισταί, χιθαρφδοί, αὐλωδοί, αὐ-

λάου ἔτι καθεστῶσαν ἔθυσε καὶ τὸν ἀγῶνα τὸν ἐν Αἰγαῖς διέθηκε τὰ 'Ολύμπια' οἱ δὲ καὶ ταῖς Μούσαις λέγουσιν ὅτι ἀγῶνα ἐποίησε. Vgl. Diod. XVII, 16 θυσίας μεγαλοπρεπεῖς τοῖς θεοῖς συνετέλεσεν ἐν Δίφ τῆς Μακεδονίας καὶ σκηνικοὺς ἀγῶνας Διὶ καὶ Μούσαις οῦς 'Αρχέλαος πρῶτος κατέδειξε, τὴν δὲ πανήγυριν ἐφ' ἡμέρας ἐννέα συνετέλεσεν. Dion scheint hier mit Aegä verwechselt. Dio Chrys. Or. 5 p. 73 ἐν Δίφ τῆς Πιερίας ἔθυον ταῖς Μούσαις καὶ τὸν ἀγῶνα τῶν 'Ολυμπίων ἐτίθεσαν, ὄν φασιν ἀργαῖον εἰναι παρ' αὐτοῖς.

<sup>318)</sup> Arrian VII, 14 ἀγῶνά τε ἐπενόει ποιῆσαι γυμνικόν τε καὶ μουσικὸν πλήθει τε τῶν ἀγωνιζομένων καὶ τῆ εἰς αὐτὸν χορηγία πολύ τι τῶν ἄλλων τῶν πρόσθεν ἀρισηλότερον' τρισχελίους γὰρ ἀγωνιστὰς τοὺς ξύμπαντας παρεσκεύασε κτλ. Vgl. Plut. Alex. 72 ὡς σ' ἦκεν εἰς Ἐκβάτανα τῆς Μησίας καὶ σιώκησε πάλεν ἦν ἐν θεάτροις καὶ πανηγύρεσων, ἄτε σὴ τρισχελίων αὐτῷ τεχνιτῶν ἀπὸ τὴς Ἐλλάσος ἀφιγμένων' ἔτυχε σὲ περὶ τὰς ἡμέρας ἐκείνας Ἡφαιστίων πυρέσσων.

<sup>314)</sup> Ael. V. H. VIII, 7 ἀφίκοντο δὲ καὶ μουσουργοὶ καὶ ὑποκριταὶ, οἱ μὲν κωμφδίας οἱ δὲ τραγφδίας, πάμπολλοι.

ληταί, αὐληταὶ μετὰ τῶν χορῶν, τραγφδοί, κωμφδοί, ψάλτης  $^{216}$ ).

Der Gebrauch mit scenischen Agonen glückliche Erfolge zu feiern wurde seit dieser Zeit unter den siegenden Feldherrn traditionell. Sie benutzten die Einrichtung von Spielen um das Volk für sich zu gewinnen, zuweilen auch um es auszuplündern<sup>216</sup>). Antigonus rief die berühmtesten Dionysischen Techniten um höchstes Honorar zur Feier großer Agonen in Antigonia zusammen 217). Als die Römer später Griechenland und Kleinasien sich unterwürfig machen wollten, gingen sie theils ebenfalls auf die Neigungen des Volkes für Agonen ein, theils fanden sie selbst bald Gefallen an griechischen dramatischen Spielen. Zur Feier der Epinikien ließ Sulla eine Bühne in Theben errichten, und er hatte sich mehreren Techniten so angeschlossen, dass diese Alles über ihn vermochten und ganze Tage mit ihm verschwelgten 218). Cleomenes nahm die Gelegenheit wahr, als wandernde Technitentruppen eben von Messenien kamen und durchreisen wollten, liess eine Bühne errichten und feierte einen Agon um hohe Preise 319). Tlepolemos brachte

<sup>215)</sup> Athen. XII p. 538 e f vgl. Casaub.

<sup>216)</sup> Pseudo-Arist. Oecon. II, 30. Polysen VI, 10.

<sup>317)</sup> Diod. XX, 108 p. 484 'Αντίγονος δε προχειρισάμενος άγῶνα μέγαν καὶ πανήγυρω εν 'Αντιγονεία συντελεῖν πάντοθεν άθλητάς τε καὶ τεχνίτας τοὺς επις ανεστάτους επὶ μεγάλοις ἄθλοις καὶ μισθεῖς ἡθροίκει... τοῖς δὲ άθληταῖς καὶ τοῖς τεχνίταις ἀπέδωκε μισθεὺς οὐκ ελάττους διακοσίων ταλάντων.

<sup>218)</sup> Plut. Sull. 19 ταύτης τὰ ἐπινίχια τῆς μάχης ἦγεν ἐν Θήβαις, \*περὶ τὴν Οἰδιπόδειον χρήνην πατασχευάσας θυμέλην. Vgl. 36.

<sup>219)</sup> Ders. Cleom. 12 έμβαλών οὖν είς τὴν Μεγαλοπολιτικὴν εἰφε-

unter Ptolemäus V. Epiphanes die königlichen Schätze mit den ihm aus Griechenland geschickten Gesandten und den Dionysischen Techniten durch <sup>220</sup>). Tigranes versammelte zu Agonen Dionysische Techniten aus allen Städten, die Lucullus verwandte <sup>221</sup>). Zu den großen Agonen, die Antonius auf Samos veranstaltete, berief er, so wie alle Fürsten und Städte das Nöthige zur Kriegführung stellen mußeten, von allen Seiten her die Dionysischen Künstler und feierte mit Kleopatra glänzende Feste, während, wie Plutarch sagt, die ganze Welt rings umher trauerte. Dann wies er den Techniten Priene als Wohnsitz an <sup>223</sup>).

λείας τε μεγάλας ήθοροτε καὶ φθορὰν πολλὴν ἀπειργάσατο τῆς χώρας. τέλος δὲ τοὺς περὶ τὸν Διόνυσον τεχνίτας ἐχ Μεσσήνης διαπορευομένους λαβῶν καὶ πηξάμενος θέατρον ἐν τῆ πολεμία καὶ προθεὶς ἀπὸ τεττα-ράχοντα μνῶν ἀγῶνα μίαν ἡμέραν ἐθεᾶτο καθήμενος, οὐ δεόμενος θέας, ἀλλ' οἰον ἐντρυφῶν, τοῖς πολεμίοις καὶ περιουσίαν τινὰ τοῦ κρατεῖν πολὲ τῷ καταφρονεῖν ἐπιδεικνύμενος. Ael. N. A. 11, 19 p. 254 Jac. Παντεσίδας ὁ Δακεδαιμόνιος ἀναστείλας διὰ τῆς Επάρτης ἐλθεῖν τοὺς ἐς Κύθηρα ἀπιόντας τῶν περὶ τὸν Διόνυσον τεχνιτῶν, εἰτα καθήμενος ἐν τῷ ἐφορείφ ὑπὸ χυνῶν διεσπάσθη.

<sup>230)</sup> Polyb. Exc. XVI, 21 διεξξίπτει τὰ βασιλικὰ χρήματα τοῖς ἀπὸ τῆς Ἑλλάδος παραγεγονόσι πρεσβευταῖς καὶ τοῖς περὶ τὸν Διόνυσον τεχνίταις, μάλιστα δὲ τοῖς περὶ τὴν αὐλὴν ἡγεμόσι καὶ στρατιώταις.

<sup>221)</sup> Plut. Lucull. 29 Πυνθανόμενος δε πολλούς εν τῆ πόλει κατειληφθαι τῶν περί τὸν Διόνυσον τεχνιτῶν, οῦς ὁ Τιγράνης πανταχόθεν ήθροίκει, μέλλων ἀποδεικύναι τὸ κατεσκευασμένον ὑπ' αὐτοῦ θέατρον ἐχρήσατο τούτοις πρὸς τοὺς ἀγῶνας καὶ τὰς θέας τῶν ἐπινικίων.

<sup>223)</sup> Anton. 56 ώσπερ γὰρ βασιλεῦσι καὶ δυνάσταις καὶ τετράρχαις,
Εθνεσί τε καὶ πόλεσι πάσαις ταῖς μεταξὺ Συρίας καὶ Μαιώτιδος καὶ Αρμενίας καὶ Ἰλλυριῶν προείρητο πέμπειν καὶ κομίζειν τὰς εἰς τὸν πόλεμον παρασκευὰς, οὕτω πᾶσι τοῖς περὶ τὸν Διόνυσον τεχνίταις ἐπά-

In Folge der Vereinigung scenischer und musikalischer Aufführungen an allen großen Festen verbanden sich bald die musischen Künstler mit den scenischen und der Name Dionysische Künstler kommt beiden in gleichem Sinne zu<sup>228</sup>). Daher kommt es auch, daß in späterer Zeit sich die Bedeutung der Worte μουσικός, θυμελικός, σκηνικός ἀγών immer mehr näherte und dieselben als allgemeine Bezeichnung für eine mit dramatisch musischem Spiel ausgestattete Aufführung galten <sup>224</sup>). So geht das, was

ναγχες ἢν εἰς Σάμον ἀπαντῷν' καὶ τῆς ἐν κύκλφ σχεδὸν ἀπάσης οἰκουμένης περιθρηνουμένης καὶ περιστεναζομένης μία νῆσος ἔφ' ἡμέρας πολλὰς κατηυλεῖτο καὶ κατεψάλλετο, πληρουμένων θεάτρων καὶ χορῶν ἀγωνιζομένων. 57 γενόμενος θὲ ἀπὸ τούτων τοῖς μὲν περὶ τὸν Διόνυσον τεχνίταις Πριήνην ἔθωκεν οἰκητήριον.

<sup>328)</sup> Plut. Arat. 53 μέλη δὲ ἤθετο πρὸς κιθάραν ὑπὸ τῶν περὶ τὸν Διόνυσον τεχνιτῶν. De cap. ex inim. util. 3 καὶ μὴν τοὺς περὶ τὸν Διόνυσον τεχνιτῶν. De cap. ex inim. util. 3 καὶ μὴν τοὺς περὶ τὸν Διόνυσον τεχνιτας ὁρῶμεν ἐκλελυμένους καὶ ἀπροθύμους καὶ οὐκ ἀκριβῶς πολλάκις ἀγωνιζομένους ἐν τοῖς θεάτροις ἐφ' ἐαυτῶν, ὅταν δὲ ἄμιλλα καὶ ἀγὼν γένηται πρὸς ἐτέρους οὐ μόνον ἑαυτοὺς, ἀλλὰ καὶ τὰ ὅργανα μᾶλλον συνεπιστρέφουσι, χορθολογοῦντες καὶ ἀκριβέστερον άρμοζόμενοι καὶ καταυλοῦντες. Polyb. IV, 20 Διονυσιακοὶ αὐληταί. Artemid. Oneirocr. II, 3 p. 132 Reiff Ποικίλην δ' ἐσθῆτα ἔχειν ἢ ἀλουργίδα ἱερεῦσι μὲν καὶ θυμελικοῖς καὶ σκηνικοῖς καὶ τοῖς περὶ τὸν Διόνυσον τεχνίταις μόνον συμφέρει.

<sup>234)</sup> Vgl. Lobeck zu Phryn. p. 163 s. H. Schrader Rhein. Mus. XX, p. 190 1865. Wieseler Gr. Theater in Ersch u. Gruber Encycl. Sect. I Vol. 83 p. 228. Göttling Ges. Abhdl. p. 398. Philostr. V S. p. 283, 20 Kays. — ἐχ περιωπῆς τοῦ Παρνασοῦ ἀχούων τῶν τῆς μουσικῆς ἀγωνιστῶν, ὅτε Παμμένης ἐπὶ τραγωθία ἐθαυμάσθη, καὶ μοι ἔθοξαν οἱ σοφοί Ἑλληνες οὐ χρηστὸν πρᾶγμα ἐργάζεσθαι τὰ τῶν Πελοπιθῶν καὶ τὰ τῶν Λαβθακιθῶν κακὰ ξὺν ἡθονῆ ἀχούοντες, ξύμβουλοι γὰρ σχετλίων ἔργων μῦθοι μὴ ἀπιστούμενοι.

Apollo ursprünglich angehörte auf Dionysos über und die Diener des Letzteren vereinigen sich zum Culte Apolls und der Musen.

Mit dieser Thatsache steht in enger Verbindung die unterschiedslose Vermischung der Feste zum Zwecke dramatischer Spiele, ohne dass man sich ferner auf die Aufführung an den Dionysien beschränkt hätte. Aus der ganzen Institution, soweit wir sie verfolgen können, schon jener kleinen, zur Zeit des Demosthenes durch Attika wandernden Truppen, die nothdürftig ihren Lebensunterhalt fanden, läst sich vermuthen, dass sie sich nicht an die Zeit der Dionysien ausschliesslich gehalten haben; und überhaupt läst sich die Existenz großer Gesellschaften, wie wir sie um das Jahr 300 vollkommen organisirt finden, blos zum Zwecke der Dionysienseier nicht genügend erklären. Ob Athen am längsten den eigentlichen Charakter der Dionysien bewahrt hat 226), wissen wir nicht; in jedem Falle war es seit Alexander dem Großen allgemeine Sitte,

<sup>226)</sup> Schrader Rh. M. a. a. O. Ob an den Panathenäen Dramen aufgeführt worden seien, ist eine viel besprochene Streitfrage (Meier Panathenäen in der Hall. Encycl. II, Bd. X. K. Fr. Hermann G. A. § 54, 21. Vgl. Bergk in den N. Jahrbb. für Philol. VI p. 61 1860); Schon Wyttenbach entfernte das einzige Zeugniß des Diogenes Laertius (III, 56 οἰον ἐχεῖνοι τέταφοι δράμασιν ἡγωνίζοντο [Διονυσίοις, Δηναίοις, Παναθηναίοις Χύτροις], ὧν τὸ τέταφτον ἦν σατύφικον) indem er Interpolation annahm; A. Mommsen Heortol. p. 140 will sogar hier, wo doch von Tetralogien die Rede ist, durch Annahme von lyrischen Tragödien und Komödien alle Schwierigkeit heben. Adolf Michaelis Der Parthenon p. 321 f. führt es unter den Zeugnissen über die Panathenaeen nicht mehr an. Betrachten wir die Worte bei

dramatische Spiele auch an nicht Dionysischen Festen aufzuführen.

Das Decret der großen Ionischen Wandergesellschaft zu Ehren Kratons hat uns gelehrt, dass auf ausdrückliches Geheiss des Apollinischen Orakels die Amphiktyonen in Delphi den Beschluss gefast haben, dass die Gesellschaft ihre Künstler aussenden solle zur Feier berühmter nationaler Feste, die mit der Feier des Dionysos gar nichts zu thun haben. Wir haben ferner erkannt, dass der Amphiktyonenrath jenen Beschluss kurz nach 279 gefasst haben muss; dass also schon damals diese Vermischung nichts Auffallendes hatte und kaum noch der Sanction durch den in religiösen nationalen Fragen den Ausschlag gebenden heiligen Rath bedurfte, ist nach dem Wortlaut des Decrets augenscheinlich. Daher ist Welcker's Ansicht, in Theben habe das uns bekannte Collegium Dionysischer Techniten keine Schauspieler unter sich gezählt 226), offenbar weil Theben nicht durch seine Dionysien bekannt ist, schwerlich richtig. Noch weniger begründet aber die Ansicht Wieseler's, dass in Theben gewiss nie Dramen aufgeführt

Diogenes als ein Zeugniss das in späterer Zeit auch an den Panathenäen scenische Aufführungen stattsanden, so hat die Erscheinung an sich für uns nichts Auffallendes. Vgl. Philostr. V. A. IV 22 p. 74 Kays. δοχεῖτε γάρ μοι προιόντες, ἐπειδὰν τὰ Παναθήναια πέμπητε, μηθὲ βοῦς ἔτι, ἀλλ΄ ἐκατόμβας ἀνθρώπων καταθύσειν τἢ θεῷ τὸ ἀλ Διόνυσε, μετὰ τοιοῦτον αἰμα ἐς τὸ θέατρον φοιτῷς; κάκεῖ σπέν-δουσιν οἱ σοφοὶ ᾿Αθηναῖοι; μετάστηθι καὶ σὸ, Διόνυσε ΄ Κιθαίρων καθαρώτερος. Ueber die Brauronien herrscht eine ähnliche unbestimmte Ansicht. Vgl. Schrader a. a. O. p. 191.

<sup>226)</sup> Gr. Tr. p. 1309.

worden seien<sup>227</sup>), weil Theaterruinen nicht vorhanden sind. Um Dramen an gewissen Festen aufzuführen, bedarf es doch keines stehenden Theaters; und dann wissen wir nicht nur, das Theben eine eigene Gesellschaft Dionysischer Künstler in späterer Zeit besafs, dass die sich nach dem Isthmos und Nemea nennende Truppe dort aufgetreten ist, sondern auch dass zu den daselbst mit großem Pomp gefeierten Festen des Herakles die Ionische Synodos auf Befehl des Amphiktyonenraths zum Zwecke dramatischer Agonen ihre Mitglieder entsandte. Eine ähnliche Ansicht wie die Welckers von Theben, hält Boeckh für Delphi fest, und meint ausdrücklich, in Delphi habe niemals ein Schauspieler die Bühne betreten<sup>228</sup>). Da aber die Ionische Gesellschaft wie für Theben, so auch für Delphi concessionirt war, an den Pythien und Soterien aufzutreten, so bliebe nichts anderes übrig, als anzunehmen, dass nach Delphi nur musikalische Mitglieder gegangen seien, eine Annahme, die an sich wenig Wahrscheinlichkeit hat und, was die Soterien betrifft, geradezu durch Folgendes widerlegt wird.

Die Soterien wurden nach dem Brande von Delphi und der Niederlage der Gallier (279 v. Chr.) gestiftet von den Aetolern in Gemeinschaft mit den Athenern, zu Ehren des Zeus Soter und des Pythischen Apollo, der durch seine blosse Erscheinung die schrecklichen Feinde in die Flucht gejagt haben sollte 220). Das Andenken an jenes

<sup>&</sup>lt;sup>227</sup>) A. a. O. 164 Anm. 40. vgl. oben Anm. 218.

<sup>&</sup>lt;sup>228</sup>) C. J. II p. 659. Aehnlich Welcker.

<sup>&</sup>lt;sup>220</sup>) Die Inschrift, welche zuerst über die Stiftung der Soterien

Rettungsfest haben in glänzender Weise vier erst kürzlich in Delphi aufgefundene Inschriften erhalten, Kataloge der zu verschiedenen Zeiten an jenem Fest aufgetretenen Dionysischen Künstler, unter denen wir der Bestimmung des Amphiktyonenraths gemäs demnach Mitglieder der Synodos von Teos zu verstehn haben. Nicht lange nach der Einrichtung der Spiele fand das Auftreten der in den Inschriften aufgeführten Techniten Statt, als noch die Aetoler den größten Einfluß unter den Delphischen Amphiktyonen behaupteten. Denn unter den zu Anfang eines jeden Verzeichnisses erwähnten Gesandten (ἱερομνήμονες) sind in dem ersten 9 Aetoler, 2 Delpher und 1 Histiäer, im zweiten und dritten wiederum 9 Aetoler und 2 Delpher, während im zweiten noch ein Böoter hinzukommt. Die Feste sind nicht durch einen großen Zwischenraum von einander getrennt, vielleicht nur um je ein Jahr, da an allen derselbe Priester der Synodos, Philonides, des Aristomachos Sohn aus Zakynthos, der Feier vorstand, der zugleich als komischer Schauspieler die Bühne betrat. Die Reihenfolge der Spiele, deren Pracht und Glanz als eines allgemeinen neugestifteten nationalen Festes wir wohl nicht auf andere übertragen können, ist folgende: In der ersten Inschrift treten auf 2 δαψωδοί, 2 κιθαρισταί 2 κιθαρωδοί, 5 παϊδες γορευταί, 5 ανδρες γορευταί, 2 αὐληται, 2 διδάσκαλοι d. i. αὐλητῶν (vgl. 3, Z. 17); daran schließen sich 3 × 3 τραγωδοί mit 3 Auleten und 3 Regisseuren

aufklärte, wurde 1862 in Athen gefunden. Ἐπιγρ. ἐλλ. κατὰ τὸ πλ. ἀνεκδ. φυλλ. Α΄ ἀρ. 75. Vgl. C. Wachsmuth Die Niederlage der Kelten vor Delphi in v. Sybels histor. Zeitschr. X p. 1—18 (1863).

. --

(διδάσκαλοι), d. h. jede aus 3 Hauptschauspielern bestehende Tragödentruppe hatte für sich einen Auleten und einen Regisseur; es folgen 4×3 Komöden mit 4 Auleten und 4 Regisseuren, je einer für eine Truppe; (denn nach Z. 52 ist der vierte διδάσκαλος ausgefallen, der in den übrigen Verzeichnissen regelmäßig wiederkehrt); den Beschluß machen 7 χορενταί κωμικοί und 3 ξματιομίσθαι, welche letzteren die Garderobe zu besorgen hatten <sup>230</sup>).

In dem zweiten Verzeichnis kehrt dieselbe Reihenfolge wieder; nur sehlen die \*\*\*Daquotai; statt 2 Auleten scheinen 3 ausgetreten zu sein (?), statt der Knaben- und Männerchöre aus je 5, besteht der der Knaben aus 12, der der Männer aus 14 Personen, wenn nicht hier wiederum eine Verwirrung anzunehmen ist, da in den übrigen Inschriften der Knaben- und Männerchor gleich groß ist; den 4 Komödentruppen in dem ersten Verzeichnis entsprechen hier 2.

Gleich zu Anfang des dritten Verzeichnisses ist wiederum eine Verwirrung eingetreten; der dritte ξαψφδός ist mit dem folgenden Kitharisten zu verbinden; ebenso ist der Z. 15 genannte Dexinikos ein Aulet, so daß 2 ποιηταί προσοδίων, 2 αὐληταὶ bleiben; es folgen 15 παΐδες χορευταὶ, 15 ἄνδρες χορευταὶ nebst einem sie anführenden διδάσκαλος; 2 × 3 Tragöden mit einem Didaskalos und einem Auleten für jede Truppe, endlich 3 × 3 Komöden

<sup>230)</sup> Poll. VIII, 78 τοὺς δὲ τὰς ἐσθῆτας ἀπομισθοῦντας τοῖς χορηγοῖς οἱ μὲν νέοι ἱματιομίσθας ἐχάλουν, οἱ δὲ παλαιοὶ ἱματιομισθωτάς. Antiatt. Bekk. p. 100, 25 ἱματιομίσθαι οι μισθοῦντες τὰ ἱμάτια.

mit der entsprechenden Anzahl der Didaskaloi und Auleten, denen sich wiederum 7 komische Choreuten, 2 Kleiderverleiher und noch ein Aulet, entsprechend dem unklaren Schlus der vorhergehenden Inschrift anschließen.

In dem vierten und letzten Verzeichniss ist der Z. 12 genannte mit den vorhergehenden Kitharisten zu verbinden, so dass bleiben 2 δαψωδοί, 2 κιθαρισταί, 2 αὐληταί und 2 διδάσχαλοι αὐλητῶν, 15 παϊδες χορευταί, 15 die den Männerchor bildeten (χοροί ἀνδρῶν); auf diesen rein mu-'sikalischen Theil folgen 2 × 3 τραγωδοί mit den dazugehörigen Regisseuren und Auleten, 3 × 3 κωμφδοί, wozu nur ein διδάσχαλος und ein αὐλητής genannt sind und vermuthlich 2 Namen irrthümlich weggeblieben sind; denn unter den 6 folgenden Namen, die ohne Bezeichnung geblieben (Z. 65-70), sind ohne Zweifel Komöden zu verstehn, einmal der Analogie mit den übrigen Katalogen wegen, und dann weil die Z. 68. 69 genannten in dem zweiten Verzeichnis Z. 59. 60 unter den Komöden aufgezählt werden. Zum Schluss folgen wie bei den anderen 7 γορευταί κωμωκοί und einige Kleiderverleiher.

Alle diese musikalischen und scenischen Aufführungen fanden zu Ehren des Zeus und des Apollon statt, also an einem Feste, das mit der Verehrung des Dionysos an sich gar nichts zu thun hatte. Es wird vielleicht mit unsern Mitteln niemals gelingen, uns eine klare Anschäuung von solchen Agonen zu bilden, indessen geben unsere Verzeichnisse doch ein anschaulicheres Bild davon als bisher irgend eine andere erhaltene Nachricht.

Die Rhapsoden wetteiferten entweder im Vortrag eines

homerischen Gedichts<sup>251</sup>), oder auch in dem eines neuen Epyllion, da auch Dichter epischer Gesänge in der Synodos waren; die Kitharisten und Kitharöden unterscheiden sich von einander darin, dass die eine Gattung von Künstlern, die auch ψιλοχιθαρισταί genannt wird, ohne Gesangsbegleitung spielte, während die andere unter Begleitung der Kithara in Gesangesvorträgen wetteiferte. Unterschied ist zwischen Auleten und Aulöden. Was die Tragödienaufführungen betrifft, so ist die merkwürdige Thatsache nicht zu übersehn, dass wie in der besten Zeitdes Drama's die ganze Action auf drei Schauspielern, dem Protagonisten, Deuteragonisten und Tritagonisten, in der Regel ruhte, wobei natürlich nicht ausgeschlossen ist, dass zu untergeordneten Rollen noch andere zu Hülfe genommen wurden. Da von einem Chor nichts gesagt wird, so dürfen wir annehmen, dass ein solcher auch nicht auftrat. Wir haben gesehen, dass aus einfach ökonomischen Rücksichten bei den Aufführungen durch die kleinen wandernden Truppen der Chor wegbleiben oder doch seine Bedeutung ganz einbüßen mußte; und wenn auch bei einem glänzenden Nationalfest dieser Gesichtspunkt nicht in Frage kommen

<sup>&</sup>lt;sup>281</sup>) Vgl. die von Stephani (Tit. Graec. part. V. 18 p. 11 f.) gewiß nicht mit Unrecht auf Recitation aus Homer bezogene Grabschrift aus dem 2. Jahrhundert n. Chr. (C. J 8436. Welcker Syll. epigr. 12. Kekulé D. a. B. im Theseion p. 133):

οντως δίζηαι, ξένε φίλτατε, τίς πόθεν εἰμί;
Κῶ[ς] μέ[ν] μοι πατρίς ἐστιν, ἐγ[ὼ] δ' ὄνομα Νειχομήδης
Μουσάων θεράπων ἄδων [θ]υμέλαι[σ]ιν "Ομηρο[ν]
Δόξαις ἐγγελάσας περίχειμαι νήδ[υ]μο[ν] ὕπνον.

kann, so ist es doch natürlich, dass nun allmählich die Gewohnheit das Massgebende geworden war. Schon bei Euripides hat ja der Chor nicht mehr den Charakter des Aeschyleischen und Sophokleischen Gesanges, Agathon ließ ihn zum Theil fort, jedenfalls gestaltete er ihn ganz und gar um; und sehen wir von den alten Dichtern ab, so ist anzunehmen, dass auch neue von Mitgliedern der Gesellschaft selbst geschaffene tragische Poesien aufgeführt wurden, bei denen wir einen tragischen Chor im alten Sinne nicht voraussetzen dürsen. Wenn aber Euripideische Dramen zur Aufführung kamen, so ist es, da kein Chor erwähnt wird, denkbar, dass etwa ausgewählte Chorpartieen von einem Acteur recitirt wurden, ohne dass eine vollständige Ausrüstung eines vollen Chors nöthig war.

Von Komödien sind gewiss nur die Stücke der neueren Komödie aufgeführt worden, die keinen Chor kennt. Daneben blieben natürlich auch die aus der dichterischen Thätigkeit der Mitglieder hervorgegangenen komischen Poesien von der Darstellung nicht ausgeschlossen. Nur werden wir gewiss nicht an Aufführung der alten Komödie zu denken haben, die zu einem solchen Feste am allerwenigsten passte <sup>232</sup>) Die sieben komischen Choreuten aber,

<sup>282)</sup> Wescher et Foucart préf. p. 11 "Dans la tragédie le choeur semble avoir disparu; mais le choeur comique, composé de sept choristes, figure dans les quatres listes, ce qui prouve, qu'à cette époque on jouait encore les pièces de la comédie ancienne. Stark Eos I p. 636 1864 nimmt demzufolge einen abgekürzten Chor der alten Komödie an.

die im Anschlus an die Schauspieler der Komödie genannt werden, sind nicht dazu bestimmt gewesen, einen eigentlichen Chor zu bilden, sondern sind für Tänzer zu halten, die vielleicht in den Pausen durch pantomimische Tänze etwa mit musikalischer Begleitung das Publicum unterhielten oder auch Lücken in der Handlung auszufüllen bestimmt waren, wie wir es noch heute auf allen Theatern sehen können. Aehnliches kennt schon die alte Komödie z. B. im Plutos, in dessen Handschriften in mehreren Scenen angezeigt ist, dass hier der Chor eingetreten sei. So wurden in der Römischen Komödie in den Zwischenakten Musikstücke aufgeführt, von einem Virtuosen oder auch von einem Chor 233).

Da die große Synodos von Teos wie an den Soterien so auch an den Pythien aufzutreten von dem Amphiktyonenrath beauftragt war, so ist es an sich wahrscheinlich, wenn nicht sicher, daß auch an den Pythien schon zu jener Zeit Dramen aufgeführt wurden. Ueberdies ist der Cult Apollo's als des Führers der Musen und des Gottes der Gesänge dem des Dionysos so nahe verwandt, daß beide gerade in Delphi fast gleiches Ansehn und gleiche Ver-

<sup>&</sup>lt;sup>238</sup>) Am Ende des 1. Acts heißt es im Pseudolus Tibicen vos interea hic delectaverit. Donat. Argum. Andr.: est igitur attente animadvertendum, ubi et quando scena vacua sit ab omnibus personis: ut in ea chorus vel tibicen audiri possit: quod cum viderimus ibi actum esse finitum debemus agnoscere. Den Chor will Friedländer (bei Becker Marquardt IV p. 542) nur auf die Zwischenacte der Tragödie beziehn.

ehrung genossen 254). Plutarch bezeugt, dass zu den an den Pythien auftretenden Auleten, Kitharisten und Kitharöden der Tragöde hinzugekommen sei 235). Philostratus erzählt von dem Thessaler Hippodromos, er sei zweimal Agonothet an den Pythien gewesen und habe als solcher zu Gunsten des Schauspielers (τὸν τῆς τραγωδίας ὑποκριτήν) Klemens von Byzanz gegen den Einfluss der Amphiktyonen furchtlos Gerechtigkeit geübt: der andere Schauspieler habe sich vergebens beim König beklagt (ἐφέντος δὲ θατέρου τῶν ὑποχριτῶν ἐπὶ τὸν βασιλέα) 286). Mit Berufung auf diese Erzählung meint Welcker annehmen zu müssen, es seien nicht etwa ganze Stücke an den Pythien gegeben worden von mehreren Schauspielern, sondern "offenbar stritten zwei Schauspieler, jeder mit seinem Stück, mit einander, nicht Gesellschaften je von drei in eigentlicher Aufführung" 237). Allein kein alter Schriftsteller weiß etwas von dieser doch immerhin erwähnenswerthen Aenderung in agonistischen Darstellungen auf der Bühne: Recitationen berühmter ergreifender Dialoge oder Scenen sowohl tragischen wie komischen Inhalts sind in jenen Zeiten und stets in Griechenland und Rom eine beliebte Erholung

<sup>284)</sup> Plut. De *EI* apud Delph. 9  $\tilde{\psi}$  (sc. Διονύσφ) τῶν Δελφῶν οὐσὸν ἦττον ἢ τῷ ᾿Απόλλωνι μέτεστιν. Vgl. M. Roſs De Baccho Delphico Bonn 1865. Welcker A. D. I p. 151 ff.

<sup>236)</sup> Symp. qu. V, 2 εν Πυθίοις εγένοντο λόγοι περί τῶν ἐπιθέτων ἀγωνισμάτων, ὡς ἀναιρετέα παρασεξάμενοι γὰρ ἐπὶ τρισὶ καθεστῶσιν ἐξ ἀρχῆς, αὐλητῆ Πυθικῷ καὶ κιθαριστῆ καὶ κιθαρφόῷ, τραγφόὸν κτλ.

V. Soph. II, 27 p. 269 Kays. Krause Hellenika II, 2 p. 22 f.
 Gr. Tr. 1288 f. vgl. 1284.

beim Mahle gewesen 238). Dass aber derartige Declamationskünste auf die Bühne gebracht wurden, dass sogar im Vortrag ganzer Stücke durch Darstellung der verschiedenen Personen von einem Schauspieler gegen einen andern. etwa wie im Pantomimus, ein Wettkampf stattfand, davon wissen wir nichts und können uns keinen anschaulichen Begriff davon machen. Dass es sich blos um den Vortrag von Monodieen handle 239), ist gar nicht anzunehmen, denn Monodieen kennen wir doch nur in der Tragödie. Derselbe Philostratus aber bemerkt an einer andern Stelle ausdrücklich, dass die Pytho alle, die zu ihr kämen, mit Flötenspiel und Gesang erfreue, außerdem aber auch mit Komödie und Tragödie 240). Philostratus würde sich gewiss nicht so unbestimmt ausgedrückt haben, hätte er blos Recitationen von Seiten tragischer und komischer Declamatoren im Auge gehabt, meinte er aber scenische Darstellungen, so konnte er sich nicht deutlicher erklären. Demnach muss jene Ausdrucksweise bei Plutarch und in der andern Stelle des Philostratus so verstanden werden. dass der Tragöde (ὁ τῆς τραγωδίας ὑποκριτής) als der erste Schauspieler zu fassen ist, Protagonist, der als Chef

<sup>238)</sup> δήσεις λέγειν Athen. XI p. 482 d. Vgl. Welcker Gr. Tr. p. 1272. 1278 f. und schon bei Aristophanes Wolk. 1371.

<sup>&</sup>lt;sup>230</sup>) Wieseler in der Halleschen Encykl. an dem mehrfach erwähnten Orte p. 163 Anm. 26. "Sicherlich handelt es sich um bloße Monodien."

die erste Rolle übernahm nnd ohne Zweifel in allen öffentlichen Dingen die Truppe vertrat. Plutarch bedient sich ganz derselben Ausdrucksweise da, wo er von den großen Agonen Alexanders in Tyrus erzählend den Sieg des Schauspielers Athenodoros berichtet, und daß der Tragöde Nikokreons nicht gesiegt habe (S. oben S. 105). Hier an Recitationen zu denken ist bisher Niemandem eingefallen.

In den Inschriften erscheint es im Allgemeinen Gebrauch, mit dem Namen des Protagonisten die ganze Truppe zu bezeichnen. Schon lange ist eine interessante Inschrift aus Korkyra bekannt, wonach ein reicher Beamter des Staates in Gemeinschaft mit seiner Gattin testamentarisch eine ansehnliche Summe aussetzt, aus deren Zinsen alle zwei Jahre von der Gemeinde Dionysien gefeiert werden sollen. Nachdem auf das Genaueste bestimmt ist, wie die Verzinsung des Geldes vorgenommen werden solle, wird nicht minder genau die Art der Stiftung und Feier der Dionysien durch dramatisch musikalische Spiele ausführlich behandelt. Es sollen aus den Zinsen des Kapitals besoldet werden drei Auleten, drei Tragöden, drei Komöden, denen außerdem freie Verpflegung während der Festtage gewährt werden solle 241). Boeckh versteht in dem Commentar zur Inschrift lyrische Sänger (lyrici cantatores), indem er an die bekanntlich von ihm so hartnäckig festgehaltene lyrische Tragödie denkt, und will dramatische Spiele deshalb in Korkyra nicht gelten

<sup>&</sup>lt;sup>241</sup>) Vgl. Boeckh Staatshh. II p. 400 – 409 1. A. C. J. 1845.

lassen<sup>242</sup>). Welcker meint, es seien je drei Schauspieler, "also grade so viel, um das Stück zu geben" 248). Indem Welcker also dramatische Aufführung zugiebt, scheint er nicht zu beachten, dass wir bei dieser Art der Erklärung nicht wissen, was mit den drei Auleten anzufangen sei, und dass, da nun einmal eine andere Darstellungsart als die agonistische nicht denkbar, ein Wettkampf zwischen Tragödie und Komödie entstehn würde, was natürlich unmöglich ist. Die angegebene Anzahl Künstler soll aber auch nicht etwa zu andern schon vorhandenen hinzugemiethet werden, etwa zur Erhöhung des Glanzes der ganzen Feier, sondern einmal ist die Inschrift selbst die Stiftungsurkunde der korkyräischen Dionysien zu nennen und dann wird ausdrücklich im Verlaufe erwähnt, dass die Dionysien nicht gefeiert werden sollen, wenn die erwähnte Anzahl von Techniten nicht zu haben sei. Alle Schwierigkeit fällt weg, sobald wir annehmen, dass unter jedem der genannten drei τραγωδοί uud χωμωδοί der Chef einer kleinen Truppe zu verstehen ist, so dass wir 3 x 3 Tragöden und 3 x 3 Komöden und die entsprechende Anzahl Auleten erhalten; denn dass diese in der Tragödie wie in der Komödie mitwirken konnten, unterliegt an sich keinem Zweifel und beweisen auch die Verzeichnisse der Künstler an den Soterien in Delphi. Es wird im Verlaufe des Testaments noch die Möglichkeit vorgesehn, was mit dem Gelde zu machen sei, wenn zur Zeit keine Techniten

<sup>&</sup>lt;sup>242</sup>) Vgl. Staatshh. I p. 70 2. A.

<sup>248)</sup> Gr. Tr. p. 1287.

zu haben seien, oder, wenn solche vorhanden, der Staat selbst nicht in der Lage sei, Dionysien zu seiern und keine Techniten engagiren wolle; da werden sie ἐργολάβοι genannt, d. i. diejenigen, die einer Truppe vorstehn und als Unternehmer (entrepreneurs) die ganze Angelegenheit der Vorstellungen ordnen (ἢ παραγενομένων τῶν ἐργολάβων, μὴ μισθώσαιτο τοὺς τεχνίτας)<sup>244</sup>). Nur bei wirklich dramatischen Aufführungen kann von einer Stiftung der Diony-

<sup>244)</sup> Dem entspricht nicht ganz der locator bei den Römern, der die Truppen miethete. Etym. M. p. 370, 12 ξογολάβος — — δ ὑπές τινων ξογων μισθον λαμβάνων καὶ ξχων τοὺς συνες γαζομένους δ καὶ συνήθεια. Lex. rhet. Bekker p. 259, 13. Poll. VII, 182 ἐν μέντοι τοῖς ἄλλοις τεχνίταις ὁ Πλάτων ἐν τῷ δευτέςῳ τῆς πολιτείας καὶ τοὺς ἰργολάβους καταλέγει και τοὺς λογολάβους καταλέγει και τοὺς λογολάβους. Cod. Justin. IV, 59 ἐργολάβος ἢ τεχνίτης. Aus obiger Erklärung geht hervor, daís G. Hermanns Unterscheidung τραγωθός dicitur et κωμωθός quia solus agit, non ὑποκριτής, quo nomine appellaretur, si non ageret solus nicht stichhaltig ist. Dieselbe Bedeutung scheint dem Worte τραγωθός unterzuliegen in einem Epigramm, auf das ich von befreundeter Hand aufmerksam gemacht werde; "Anthol. Pal. XI, 11 Δουχίλλον, ita emendate scribendum

οὖα ἢτουν (P ἢθειν) σὲ ιραγφόον, Ἐπίκρατες, οὐθὲ χοραύλην, οὐθ' ἄλλ' οὐθὲν ὅλως, ὧν χορὸν ἔστιν ἔχειν

άλλ' ἐχάλουν σὲ μόνον' σὰ δ' ἔχων χορὸν οἴκοθεν ἥκεις,

εὶ σ' οὕτω τοῦτ' ἐστὶ, σὰ τοὺς σούλους κατάκλινον, ήμεῖς σ' αὐτῷ (Ρ αὐτοῦ) σοι πρὸς πόσας ἐργόμεθα.

sequitur distichon falso Alcaeo tributum, quod, quoniam eundem carpit Epicratem, non sine probabilitate tribuas Lucillo, at cum nostro carmine nequaquam cohaeret, Alcaeus Philippum Macedonem deridet.

sien die Rede sein (Z. 17 u. f.) und lässt sich die Größe der Summe (50 Minen, etwa 900 Pr. Thaler ohne die Verpflegungskosten) mit der Anzahl der gemietheten Techniten in Einklang bringen.

Ganz ebenso sind die bereits kurz erwähnten Inschriften von der Theatermauer in Jasos zu erklären. Es sind namentliche Verzeichnisse der an den Dionysien auftretenden, auf Kosten mehrerer vermögender Bürger und Beamten gemietheten Techniten. Andere ebendaselbst gefundene Inschriften sind Denkmäler der Freigebigkeit in Bezug auf Ausrüstung des Theaters, Ausschmückung des Festes u. s. w. 246). Sie stammen aus der ersten Hälfte des 2. Jahrhunderts v. Chr., denn Kraton der Aulet von Teos wird hier auf zwei Tage zur Ausübung seiner Kunst gemiethet 246).

<sup>&</sup>lt;sup>345</sup>) Le Bas Voy. Asie min. 252 — 274. 275 — 299 beziehen sich auf die Restitution des Theaters.

<sup>246)</sup> Sehr schwer zu erklären sind die einem jeden Künstler beigeschriebenen räthselhaften Worte καὶ εὖρεν ἡ πάροδος δραχμὴν ἡ δὲ θέα ἐγένετο δωρεάν. Die Bedeutung von πάροδος als das erste Auftreten des Chors auf die Bühne oder als der vom Chor während desselben ausgeführte Gesang paſst hier unmöglich; noch weniger ist zu glauben, daſs πάροδος einſach den Chor selbst bedeute und somit (!) zu verstehen sei, daſs jedes Mitglied des Chors eine Drachme erhalten habe, wie der ſranzösische Herausgeber der Inschrift meint, Waddington bei le Bas p. 87: après le nom de l'artiste on trouve toujours la phrase suivante καὶ ἡ πάροδος κτλ. c'est à dire que l'entrée du théatre était libre ce jour là, le donateur ſaisant tous les ſrais de la réprésentation, parmi lesquels il ſallait compter le salair des hommes ou des ſemmes (sic), qui com-

Von den glücklichen Verhältnissen der Teischen Gesellschaft giebt einen nicht geringen Begriff das Decret, wonach sie auf eine Bitte der Gemeinde von Jasos derselben ohne Entgelt in Ansehung ihrer augenblicklichen traurigen Lage zur Feier der Dionysien zwei Flötenspieler, zwei Tragöden, zwei Komöden, einen Kitharisten und einen Kitharöden schickt. Dass es unmöglich ist, hier Sänger oder Declamatoren zu verstehen, ist nicht schwer einzusehn; denn einmal würden dann keine Dionysien stattsinden, und dann wird ausdrücklich hinzugefügt, die Techniten würden den ganzen zur Aufführung gehörigen Apparat (ὑπηρεσία) mitbringen, dessen sie als Declamatoren gewiss nicht bedürften 247).

posaient le choeur; le mot  $\pi \acute{a} \varrho o \acute{o} o s$  qui signifie tantôt la première entrée du choeur sur la scène, tantôt le premier morceau chantée par lui, doit indiquer ici le choeur lui même, dont chaque membre recevait une gratification d'une drachme. Mehr Wahrscheinlichkeit hat am Ende noch die Annahme, daß jeder Schauspieler für das jedesmalige Auftreten eine Drachme erhalten habe, eine allerdings sehr geringe Bezahlung, die dadurch in etwas Erklärung findet, daß die Unterbringung der Künstler und Bewirthung Sache des die Aufsicht über die Spiele führenden Magistrats von Jasos wie von Korkyra war, und daß wir es mit einer sehr gut situirten großen Gesellschaft zu thun haben.

<sup>247)</sup> Z. 37 οἱ δὲ ἐνεμέθησαν σὰν ταῖς ὑπηφεσίαις κτλ. In der großen, zuerst von Gerhard (Archäol. Anz. XVI n. 120 p. 253\* — 258\* 1858), dann von Sauppe (Abhandl. der Göttinger Ges. Bd. VIII) herausgegebenen Inschrift aus Oechalia findet sich unter den Bestimmungen für das Festmahl nach der Feier der Mysterien folgende Z. 97 f. οἱ ἱεφοὶ ἀπὸ τῶν θυμάτων τῶν ἀγομένων ἐν τῷ πομπῷ ἀφελόντες ἀ[φ]' ἐκάστον τὰ νόμι[μα] τοῖς θεοῖς, [τὰ λοι]πὰ κρέα κατα-

Demnach trage ich kein Bedenken, auch in den uns erhaltenen Agoneninschriften von Orchomenos, Thespiä, Oropos und Aphrodisias, in denen die Techniten aufgezählt sind, die an den betreffenden Spielen der genannten Städte Sieger geblieben sind, und in denen man bisher durchgehends nach Welcker's Vorgang einzelne recitirende Künstler hat erkennen wollen, vollkommene scenische Aufführungen anzunehmen. Die auch sprachlich merkwürdigen Verzeichnisse von Orchomenos 248) (nach Boeckh um Ol. 145 d. i. 200 verfast) geben folgende Liste von Siegern an den Charitesien: σαλπιγπτής, πάρουξ, ποιείτας, offenbar Sieger eines von ihm verfasten epischen Gedichts, zu unterscheiden von dem in andern Inschriften genannten ἐγπωμιογράφος, der ein ἐγπωμιογ auf die ge-

χρησάσθωσαν εἰς τὸ ἰερὸν ἀεῖπνον μετὰ τᾶν ἰερᾶν καὶ παρθένων, καὶ παραλαβόντω τόν τε ἱερῆ [καὶ τὰν] ἱερέαν κ[..] ἱερέαν? τοῦ Καρνείου καὶ Μνασίστρατον καὶ τὰν γυναῖκα καὶ τὰς γενεὰς αὐτου καὶ τῶν τεχνετᾶν τοὺς λει[τουργή]σαντας [ἐν ταῖς] χορείαις καὶ τᾶν ὑπηρεσεᾶν τοὺς λειτουργοῦντας αὐτοῖς κτλ. Artemid. Oneirocr. I, 78 βασελικὰ μὲν πρόσωπα μεμεῖται καὶ πολλοὺς ὑπηρέτας ἔχει ὁ ὀρχηστής. Dem. Hid. 178.

<sup>&</sup>lt;sup>248</sup>) Boeckh Staatshh. II p. 354 ff. 1. A. C. J. 1583. 1584. O. Müller Dorier p. 172 f. Welcker Gr. Tr. 1277 ff. Lobeck Aglaoph. p. 974 ff. G. Hermann Opusc. VII p. 211-240. Die Frage nach der lyrischen Tragödie und Komödie, die Boeckh und mit ihm die späteren Bearbeiter durch das ganze C. J. hartnäckig festhalten, wird es gestattet sein, nach den Erörterungen von Lobeck, Hermann und Welcker selbst, für unseren Fall als abgethan zu betrachten. Ueber die Agonen in Böotien K. Fr. Hermann G. A. 563. Keil, Syll. inscr. Boeot. p. 57 d.

feierte Gottheit verfalste; δαψά Γνδος, αλλείτας, αλλά Γνδος, κιθαριστάς, κιθαρά Fυδος, τραγά Fυδος, κωμά Fυδος, τὰ έπινίκια κωμά Fudos, der den κώμος επινίκιος auf das ganze Fest vortrug, vielleicht auch dichtete. In der zweiten Inschrift folgen dieselben Kunstproductionen, nur dass zur Erläuterung für ποιητής gesagt wird ποιητής ἐπῶν; doch kommen zu den Siegern in Tragödie und Komödie noch ein Dichter eines Satyrspiels (ποιητής σατύρων) und dem entsprechend ein υποκριτής, ein ποιητής τραγωδιών und ποιητής κωμωδιών mit den dazu gehörigen ύποκριταζς; an den Homoloïen (τὸν νεμητὸν ἀγῶνα 'Ομολωΐον) 249) tragen derselbe Tragöde und Komöde den Sieg davon. Die genannten Dichter der aufgeführten dramatischen Poesieen erhalten eine bestimmtere Bezeichnung in dem Verzeichniss der Sieger an dem Musenfest zu Thespiä aus der Kaiserzeit. Hier steht an der Spitze der Dichter eines προσόδιον, des Eingangsgedichts, κήρυξ, σαλπικτάς; dann folgen der Verfasser eines Preisgedichts (ἐγκώμιον) auf den Kaiser und eines andern auf die Musen, dann die eines ποίημα auf den Kaiser und eines andern auf die Musen, ein δαψωδός, ein πυθαύλας, ein χιθαριστής, ein in der unzuverlässigen, Boeckh vorliegenden Abschrift ausgefallener κωμωσός παλαιάς κωμωσίας, ein τραγωδός παλαιάς τραγωδίας, ein ποιητής καινής κωμωδίας mit dem zugehörigen ύποκριτής καινής κωμωδίας, ebenso ein ποιητής καινής τραγωδίας mit dem zugehörigen

<sup>&</sup>lt;sup>249</sup>) Dieselben mit den Dionysien verbunden in Branchidä Newton Discov. II n. 103.

ύπουριτής καινής τραγωδίας. Zu dieser Inschrift brachte ein erwünschtes Pendant aus früherer Zeit ein ebenfalls die Museen in Thespiä angehendes Inschriftfragment einer neulich aufgefundenen Stele; hier sind die sonst τραγωδός und χωμωδός genannten als ύποχριτής παλαιᾶς τραγωδίας und ὑποχριτης παλαιᾶς χωμωδίας deutlich bezeichnet, es folgten ohne Zweifel noch Dichter und Darsteller neuer Dramen. Die Inschrift ist aus derselben Zeit wie die erste von den Charitesien in Orchomenos, denn die hier genannten Sieger, Herodes, des Sokrates Sohn aus Theben, der σαλπιστής, der epische Dichter Mestor, des Mestor Sohn aus Phokäa, der Aulet, der Kitharöde kehren in jener Inschrift wieder 360). In einem ähnlichen Katalog von Siegern an den zu Ehren des Amphiaraos in Oropos gefeierten Amphiaraïen folgen unter einer Menge von gymnischen und musikalischen Künstlern, unter denen ein χωμωδός und τραγωδός genannt werden, ein ποιητής τραγωδίας und ein ποιητής χωμωδίας, und auf dem Stein sind neben den Namen der Dichter die der zugehörigen Schauspieler in kleiner Schrift beigeschrieben 261).

In Aphrodisias hatte Flavius Lysimachus einen musi-

Asklepiodoros Putheas Sohn (Πουθέαο) aus Tarent begegnen wir in der Aufschrift einer in Korkyra gefundenen Lampe Δάματρος Πουθέαο τραγα Γυθῶ Vgl. C. Wachsmuth Rhein. Mus. XVIII p. 549 1863.

<sup>&</sup>lt;sup>251</sup>) Preller Ber. der sächs. Ges. der W. 1852 Oropos und das Amphiaraion p. 440 – 488. Die Inschrift unvollständig auch bei Rangabe Ant. hell. n. 965 = Ephem. arch. n. 1317.

schen Agon gestiftet, der nach ihm benannt alle vier Jahre gefeiert wurde <sup>262</sup>) und dessen höchste Preise in einem Talent bestanden. Auch hier werden unter einer Menge von Aufführungen gymnischer Künstler im Stadion auch Tragöden und Komöden, tragische und komische Schauspieler in der uns bekannten Art erwähnt <sup>268</sup>), die zur Erlangung der von der Synodos der Techniten festgesetzten Preise (ἀπὸ τῆς συνόδου θέματα τὰ ὑπογεγραμμένα κ. τ. λ.) unter einander in ihrer Kunst gewetteifert hatten. Es waren nicht allein erste, sondern auch zweite und dritte Preise ausgesetzt.

Fassen wir alle diese Angaben, so weit sie die scenischen Künste anzugehn scheinen, zusammen, so ergiebt sich, das hier zwei Arten von darstellenden Tragöden und Komöden unterschieden werden, einmal τραγωδός und κωμωδός, auch als Schauspieler der alten Tragödie und Komödie bestimmt bezeichnet, und das andere Mal wird neben dem Dichter neuer Stücke ein zugehöriger Schauspieler genannt. Daraus folgt unzweifelhaft, dass an allen jenen Festen die zuerst genannten Schauspieler in alten, schon aufgeführten Stücken auftraten, mochten diese nun von Euripides und Menander oder deren Zeitgenossen sein,

<sup>259)</sup> ἀγών ταλαντιαῖος Φλαβίου Αυσιμάχου πενταετηρικὸς μουσικὸς
C. J. 2741. 2758. 2759. 2820 θυμελικοὶ καὶ σκηνικοὶ ἀγῶνες.

<sup>258)</sup> Dass der nur hier vorkommende Ausdruck ἀρχαία χωμφδία für den sonst angewandten παλαιᾶ nicht so aufzusassen ist, als ob die Aristophanische Komödie dargestellt worden sei (G. Hermann Opusc. VII p. 230), ist klar; ein Freigelassener des Hadrian war ὑποχριτής τῆς ἀρχαίας χωμφδίας Athen. III p. 315.

oder auch in späterer Zeit entstanden und Bühnenberühmtheit erlangt haben; die an zweiter Stelle genannten Schauspieler aber führten die neue, von dem genannten Dichter für das Fest eigens verfaste Tragödie oder Komödie auf. Welcker will an allen diesen Festen nur Recitatoren anerkennen, solche, die alte Stücke vortrugen und solche, die die neuen gaben; "dieser einzelne Schauspieler der neuen dramatischen Poesieen wie der alten, sagt Welcker, musste wie ein Vorleser die verschiedenen Personen declamiren und agiren, und vielleicht auch eingelegte, den Chor ersetzende Lieder singen, ähnlich wie die großen Pantomimen die ganzen Stücke in einem Zuge gaben" 284).

Abgesehn davon, dass es nimmermehr möglich sein wird, sich eine nur irgend haltbare Vorstellung von einer derartigen, halb singend, halb sprechend, mit Gesten und Mienenspiel begleiteten, von einem einzigen Künstler ausgeführten Darstellung eines Dramas zu machen, wissen wir, wie schon bemerkt wurde, von einer solchen agonistischen Feier aus der Litteratur gar nichts. Wie sollte z. B. auch das in den Verzeichnissen vorkommende Satyrspiel von einem Einzigen dargestellt worden sein, da doch ein Chor von Satyrn in einem Satyrspiel unerlässlich ist. Sodann wäre die Folge einer solchen Annahme, dass alle Inschriften, die Siegerverzeichnisse enthalten, auf solche

p. 10. 74 ff. Keil Syll. inscr. Boeot. p. 60. Preller Ber. d. sächs. Ges. d. W. IV p. 154. Aug. Mommsen Heortologie p. 140 "tragische und komische Monodien".

Declamationen zurückgeführt werden müßten. Die Kataloge der Künstler von den Soterien sind eben keine Verzeichnisse von Siegern, sondern aller aufgetretenen Künstler. und bringen deshalb alle Namen. Die Häufung musischer und scenischer Spiele an allen Festen dieser ganzen griechisch-römischen Periode läst immerhin vermuthen, dass der Glanz der Aufführungen in der Regel gewaltig abstach von dem früheren, da die Choregie ungeheure Summen kostete; im Allgemeinen muss die scenische Ausstattung im Verhältnis zu früheren Zeiten recht dürftig gewesen sein und unter dem Ueberwuchern gymnischer Künste beträchtlich gelitten haben. Es ist also kein Grund, bei der Interpretation von agonistischen Siegerverzeichnissen von der herkömmlichen Erklärung choregischer Inschriften abzugehn, in denen stets der Name des Protagonisten als desjenigen, der den Sieg für die Truppe davongetragen hat, verzeichnet wurde 255).

In keiner Weise aber können diese Aufführungen zusammengebracht werden mit den Vorträgen von tragischen Gedichten oder Monodieen auf den griechisch-römischen Bühnen der Kaiserzeit; die solche Monodieen vortrugen (τραγφάεῖν, cantare) wurden ebenfalls τραγφάοί genannt, aber von Komöden ähnlicher Art ist nichts bekannt <sup>256</sup>).

<sup>285)</sup> Vgl. Boeckh Annot. zu C. J. Gr. I p. 351 b. Keil Mélanges gréco-rom. II p. 65 — 92. 1858.

<sup>&</sup>lt;sup>256</sup>) Böttiger Opusc. p. 341 hat wie so Vieles auch dies durch einander gemischt. Vgl. über die Tragödenvorträge bei den Römern Friedländer bei Becker-Marquardt H. d. R. A. IV p. 553. Ders. Darstellungen aus der Sittengesch. Roms II p. 312 f. Welcker sucht

Was die Zusammensetzung und Organisation der Synoden Dionysischer Techniten angeht, so wird man bei einer Erläuterung derselben von den größeren Gesellschaften ausgehn dürfen und von deren Institutionen auf die der anderen minder bekannten schließen können. In den wesentlichen Dingen sind die Einrichtungen dieselben wie in den andern Genossenschaften, die an den Cult irgend einer Gottheit anknüpften. Die Jonische Synodos muss eine sehr große Anzahl von Künstlern umfasst haben, wenn man bedenkt, wie sie zu vielen Agonen in verschiedenen Theilen Griechenlands und Kleinasiens ihre Mitglieder aussenden musste. Die Verzeichnisse der Künstler von den Soterien in Delphi geben einen interessanten Ueberblick über die Herkunft der Techniten von Teos, der uns zugleich eine Vorstellung giebt von der bunten, allüberallher zusammengeströmten Menge.

seine Annahme der Declamation einzelner Stücke von Dramen durch einen Schauspieler auf eine Stelle des Dio Chrysostomus zu stützen (Gr. Tr. p. 1320). Der Redner hebt die Vortheile hervor, die der Schauspieler vor dem improvisirt vortragenden Rhetor voraus habe und sagt: καὶ τά γε πολλὰ αὐτῶν ἀρχαῖά ἐστιν καὶ πολὺ σοφωτέρων ἀνδρῶν ἢ τῶν νῦν' τὰ μὲν κωμφδίας ἄπαντα, τῆς δὲ τραγωδίας τὰ μὲν ἰσχυρὰ, ὡς ἔοικε, μένει· λέγω δὲ τὰ ἰαμβεῖα, καὶ το ὑτων μέρη διεξίασιν ἐν τοῖς θεάτροις τὰ δὲ μαλακώτερα ἐξερρύηκε τὰ περὶ τὰ μέλη (Or. XIX, 487). Hieraus wäre zunächst zu folgern, daſs man überhaupt keine ganzen Tragödien mehr aufführe; Komödien aber führte man stets ganz, nie getheilt auf. Die Stelle, die wohl nur sagen will, daſs man den Chor nicht in der alten Weise auftreten lasse, ist so dunkel und wahrscheinlich verderbt, daſs sie für uns nicht wesentlich in Betracht kommen kann.

jenen Spielen waren folgende Städte und Landschaften in der Synodos vertreten:

Abderiten: 1 Kitharöde.

Abydener: 1 komischer Choreut. Aegineten: 1 Aulet, 1 Tragöde.

Aetoler: 1 Tragode, 1 Komode, 1 Choreut im Knaben-,

1 im Männerchor. Akarnaner: 1 Tragöde.

Ambrakioten: 3 Tragöden, 1 komischer Choreut.

Argiver: 2 Tragöden, 1 Regisseur für die Tragödie, 2 Komöden, 1 Choreut für den Knaben-, 1 für den Männerchor, 1 komischer Choreut.

Arkader: 1 Rhapsode, 1 Tragöde, 2 Didaskaloi der Tragödie, 2 Auleten, 1 Didaskalos der Auleten, 7 im Knaben-, 3 im Männerchor.

Athener: 6 Tragöden, 3 Didaskaloi der Tragödie,
5 Komöden, 1 Didaskalos der Komödie, 1 Kitharöde,
3 Auleten, 2 komische Choreuten, 3 im Knaben-,
5 im Männerchor, 1 Rhapsode, 1 Garderobier.

Achäer: 1 Komöde, 1 Tragöde.

Böoter: 6 Komöden, 3 Didaskaloi der Komödie, 6 Auleten, 2 Didaskaloi der Auleten, 4 komische Choreuten, 18 im Knaben-, 9 im Männerchor.

Bosporiten: 1 Didaskalos der Tragödie.

Byzantier: 1 Kitharöde, 1 im Männerchor.

Gargarer: 1 Didaskalos der Komödie.

Hermioneer: 2 im Männerchor.

Ephesier: 1 komischer Choreut, der zugleich als Didaskalos für die Komödie genannt wird. Zakynthier: 2 Komöden, von denen der eine zugleich Priester des Synodos war.

Eleer: 1 Komöde.

Herakleioten: 1 Komöde, 1 Aulet, 2 Kleidervermiether.

Epiroten: 1 Komöde, der zugleich die Vermiethung der Garderobe vornimmt.

Thessaler: 1 Tragöde. Thronier: 1 Kitharöde. Histiäer: 1 Tragöde.

Kassandreer: 3 Tragöden.

Keer: 2 aus dem Männerchor.

Kephallener: 1 Komöde.

Klitorier: 3 im Knaben-, 1 im Männerchor. Knidier: 2 im Männer-, 1 im Knabenchor.

Korinther: 1 Dichter des Prosodion, 1 Didaskalos

der Tragödie, 1 im Männerchor.

Kynätheer: 2 im Knabenchor. Kythereer: 1 im Männerchor.

Kyreneer: 1 Komöde. Lakedämonier: 1 Komöde.

Milesier: 2 Tragöden.

Megareer: 2 Tragöden, 1 Didaskalos der Komödie, 1 komischer Choreut, 1 im Männer-, 1 im Knabenchor.

Messenier: 1 Kitharist. Myrineer: 1 Kitharist. Naukratiten: 1 Aulet. Opuntier: 1 Tragöde, Pelleneer: 1 Kitharist, 1 Aulet.

Rhodier: 1 Aulet.

Salaminier: 1 Kleidervermiether.

Samier: 1 im Männerchor.

Sikyonier: 1 Rhapsode, 2 Tragöden, 1 Komöde, 6 komische Choreuten, 1 Didaskalos der Choreuten, 3 im Knaben-, 7 im Männerchor, 2 Auleten, 1 Ki-

tharöde, 1 Dichter eines Prosodion.

Sinopeer: 1 Rhapsode.

Soleer: 1 Kleidervermiether.

Tarentiner: 1 Tragöde, 1 im Männerchor.

Tegeaten: 2 Komöden, 1 Aulet, 1 im Männerchor.

Tenier: 1 im Knabenchor.

Trözenier: 1 Tragöde.

Philipper: 1 im Knabenchor.

Chalkideer: 1 Komöde, 1 Aulet, 1 Didaskalos der

Auleten, 1 im Knabenchor.

Chier: 1 im Knabenchor.

Diese Uebersicht giebt uns einen hohen Begriff von der Bedeutung der Synodos von Teos für die dramatische Kunst der Zeit. Es ist von vornherein anzunehmen, daß eine solche Gesellschaft jungen Leuten auch Gelegenheit bot, sich auszubilden, um sich später der Synodos anzuschließen. Eine Inschrift aus Teos weist uns, wie es scheint, auch darauf hin. Sie ist eine nach Art der gewöhnlichen Siegerverzeichnisse angefertigte fragmentarische Liste, in der Knaben und Jünglinge verschiedener Altersklassen aufgezählt werden, die in den verschiedensten Zweigen des Wissens und der Thätigkeit unter einander

gewetteifert haben und in diesem Kampfe Sieger geblieben sind 287).

| [πρεσβυτέρας ήλικίας]       |
|-----------------------------|
|                             |
| ύποβολῆς ἀνταποδόσεως       |
| Ζωτλος Ζωτλου               |
| ἀναγνώσεως                  |
| Ζωτλος Ζωτλου               |
| Μέσης ηλικίας               |
| υποβολης                    |
| Μητρόδωρος "Αττάλου         |
| ἀναγνώσεως                  |
| Διονυσικλής Μητροδώρου      |
| πολυμαθίας                  |
| 'Αθήναιος 'Απολλοδώρου      |
| ζωγραφίας                   |
| Διονύσιος τοῦ Διονυσίου τοῦ |
| Διονυσίου του Μενεχράτου.   |
|                             |
|                             |
|                             |
| Νεωτέρας [ἡλιχίας]          |
| [ὑποβολῆς?]                 |
| 'Ηράκλεος 'Η[ρακλε          |
| ἀναγνώσεως                  |
|                             |

<sup>&</sup>lt;sup>367</sup>) C. J. 3088, Vgl. 3059, 3060.

| <b>κ</b> αλλιγ <b>ραφίας</b> |
|------------------------------|
|                              |
| λαμπάδος                     |
|                              |
| ψαλμοῦ                       |
| 'Ιατρο[κλῆς?                 |
| zιθα <i>οισμ</i> οῦ          |
| M                            |
| κιθαρφόίας                   |
| ' <i>A</i>                   |
| <b>δυθμογ</b> ραφίας         |
|                              |
| κωμφόζας                     |
| "Ατ[ταλος — — —              |
| τραγφδίας                    |
| $K\alpha$                    |
| μελογραφίας                  |
| [Nix-avd]ooc? Nixiov         |

Aehnliche, auf Knabenagonen bezügliche Inschriften kommen auch aus Chios vor, wo noch gymnastische Uebungen sich anschlossen<sup>268</sup>). Dass in einzelnen griechischen Staatsverfassungen ein großes Gewicht gelegt wurde auf die Ausbildung der Knaben mit Hülfe der Musik ist bekannt. Die Athenischen Knaben, wenn sie in das Album der Phratrie aufgenommen wurden, stellten einen Wettkampf im Vortrag von Liedern an<sup>269</sup>). Polybius erzählt

<sup>&</sup>lt;sup>268</sup>) C. J. Gr. 2214, vgl. 2221; über die einzelnen Gegenstände Boeckh zu der Inschrift p. 675 ff. Welcker Ep. Cycl. 1 p. 365.

<sup>259)</sup> Meier De gentil. Att. p. 16.

von den Arkadern, dass sie die Jugend von Kind auf (ἐκ νηπίων) lehrten, Hymnen und Päane singen auf die Götter und die heimischen Heroen, ferner tanzen unter der Begleitung der Flöte; endlich ließen sie die Jugend bei den öffentlichen Agonen in den Theatern auftreten zur Begleitung der Dionysischen Auleten 360). Aehnliches berichtet Strabo von Kreta<sup>261</sup>). Unter solche Knabenspiele also war in Teos auch ein Wettstreit in Tragödie und Komödie aufgenommen. Man braucht die Vermuthung nicht von der Hand zu weisen, die nicht allzu fern liegt, dass wir in unserer Inschrift ein Zeugniss besitzen von einer vollständig ausgebildeten großen Erziehungsanstalt für Dionysische Techniten. Die Uebungen schlagen alle in das musikalisch-dramatische Gebiet ein, und die Recitation und Darstellung komischer und tragischer Stücke von jungen angehenden Schauspielern ist bei unserer Annahme ganz natürlich 262). Ein so großes Institut zur Heranbildung künstlerischer Kräfte für die Bühne unter der Direction

<sup>260)</sup> IV, 20 (Athen. XIV p. 626) μετὰ δὲ ταῦτα τοὺς Φιλοξένου καὶ Τιμοθέου νόμους μανθάνοντες πολλῆ φιλοτιμία χορεύουσι κατ' ἐνιαυτὸν τοῖς Διονυσιακοῖς αὐληταῖς ἐν τοῖς θεάτροις, οἱ μὲν παῖδες τοὺς παιδικοὺς ἀγῶνας, οἱ δὲ νεανίσκοι τοὺς τῶν ἀνδρῶν λεγομένους.

<sup>&</sup>lt;sup>261</sup>) X, 4, 20 p. 482.

<sup>268)</sup> Boeckh (p. 678) kommt hier mit der Annahme lyrischer Tragödie und Komödie nicht aus und denkt an Gesänge tragischen, komischen Inhalts, nicht zur Aufführung, sondern zum Gesang bestimmt und sagt an einer andern Stelle sogar (zu 2759 vol. II p. 509) — — ubi τραγφδίαν et χωμφδίαν inter exercitationes puerorum vel adulescentulorum ἡλιχίας τῆς νεωτέρας habes, quod qui ad scenicam actionem rettulerit, non norit Graecos.

der Gesellschaft selbst, erklärt auch erst das Zusammentreffen der Künstler aus den verschiedensten Gegenden gerade in Teos, sowie die große Berühmtheit der Synodos selbst in ganz Griechenland und Kleinasien. Gewiss berechtigt uns nichts zu der Annahme, dass diese Schule ausschließlich für die Mitglieder der Gesellschaft bestimmt gewesen sei; es ist sehr wahrscheinlich, dass eine große Anzahl junger Künstler sich auch anderen Gesellschaften anschlossen oder selbst kleinere Truppen bildeten, die stets neben den großen privilegirten hergingen. Für eine gewisse Geschlossenheit des Ganzen zeugt aber auch auf der andern Seite der Umstand, dass die Kunst in den Familien erblich war, wie sie es von jeher gewesen ist. Schon Herodot macht die Bemerkung, mit Bezug auf andere Künste bei den Lacedämoniern 265) und Beispiele aus der Jonischen Synodos finden sich in den Delphischen Technitenlisten 264).

Nicht nothwendig ist es andererseits auch, anzunehmen, dass die große Gesellschaft blos mit ihren in Teos ausgebildeten Mitgliedern öffentlich auftrat; es werden sich auch sonst ausgebildete Schauspieler gelegentlich der Gesellschaft angeschlossen haben. So werden in dem Synodalbeschluß, in Folge dessen mehrere Techniten nach

<sup>&</sup>lt;sup>363</sup>) VI, 60.

<sup>364)</sup> Kephisodoros (1, 57), Aristoteles (1, 72), Philesios (4, 59) sind Söhne von Kallias aus Böotien, während Kallias, Kitharist (1, 13) und Andron, Aulet (2, 16) Brüder sind; Brüder sind wohl auch Μοσχίων Ἐπαινέτου Ἰοχαίς (2, 57) und Πειθέας Ἐξ(?)αινέτου Λοχάς (4, 54).

Jasos gesandt wurden, ausdrücklich unterschieden eigentliche Mitglieder (of έγγεγραμμένοι), d. i. die in das Album des Vereins eingetragen waren und solche, die sich der Gesellschaft anschließen durften (καὶ μετέχοντες), gleichsam ordentliche und außerordentliche Mitglieder 265); ähnlich werden die συναγωνισταί, von denen einer zugleich nach Jasos geschickt wird, aufzufassen sein. Merkwürdig ist, was aus obiger Uebersicht hervorgeht, daß aus Kleinasien nur eine verhältnißmäßig geringe Zahl Techniten damals in Delphi auftrat; Athen, Sikyon und das von Alters her durch Gesang und Musik berühmte Böotien stellten zu dem Nationalfest des eigentlichen Griechenlands das größte Contingent von Künstlern.

In der Kaiserzeit gehörten, wie wir in der Synode von Smyrna und in den Agonen von Aphrodisias gesehn haben, auch athletische Künstler zu den Mitgliedern und so gehörten alle Künste, soweit sie an den öffentlichen Festen zur Aufführung kamen, in den Bereich der von den Mitgliedern einer Synodos ausgeführten Productionen. Diesem Umstand ist es wohl zuzuschreiben, das bei Pollux auch die Athleten und gymnastischen Künstler zu den Dionysischen gezählt werden <sup>266</sup>).

<sup>266)</sup> Dieselbe Unterscheidung findet sich bei den Attischen Epheben, οἱ πρωτέγγραφοι die einheimischen, οἱ ἐπέγγραφοι die später aufgenommen wurden; häufig in Inschriften Philistor IV p. 165. 274. 281. Vgl. Dittenberger De ephebis Att. p. 17. 76.

<sup>200)</sup> ΗΙ, 142 των δε άγωνων οι μεν γυμνικοί οι δε καλούμενοι σκηνικοί δνομασθείεν αν Διονυσιακοί τε και μουσικοί. 144 βιαζόμενος δ' αν και έπ' εκείνων (d. i. άθλητων) εξποι τις Διονυσιακής άγωνίας άθληται δε μουσικοί και Διονυσιακοί τεχνίται(?).

Zu Platons Zeit herrschte eine strenge Scheidung zwischen Rhapsoden und Schauspielern nicht nur, sondern auch in der letzteren Kategorie wiederum zwischen tragischen und komischen 267). Und auch in den folgenden Jahrhunderten findet sich kein Beweis, daß man im Allgemeinen von diesem Gebrauch abgegangen sei. Deshalb möchte ich es nicht wagen, in den Verzeichnissen von Delphi das eine scheinbare Zeugniß dafür als Beweis anzunehmen. Ein Tragöde Διοκλής Διοκλέους 'Αθηναίος (4, 55) ist scheinbar identisch mit dem früher aufgetretenen Komöden ..... ης Διοκλέους 'Αθηναίος (1, 60); indessen trage ich Bedenken mit den Herausgebern hier zu ändern und nehme zwei Brüder an.

In der späteren Zeit wird es besonders rühmend hervorgehoben, wenn ein Schauspieler beide Fähigkeiten in hervorragender Weise vereinigt. Ariston von Chios sagt, ein guter Schauspieler müsse mit gleichem Erfolge die Rolle des Thersites wie die des Agamemnon übernehmen können <sup>268</sup>). Indessen ein komisches und tragisches Talent wird zu den sel-

<sup>267)</sup> Rep. III p. 395 a. οὐδὲ μὴν ξαψωδοί γε καὶ ὑποκριταὶ ἄμα οὐδὲ τοι ὑποκριταὶ κωμφδοῖς τε καὶ τραγφδοῖς οἱ αὐτοί. Daher glaubt Grysar (De Gr. tr. c. Dem. temp. p. 24 cf. 35) mit Unrecht den abgeschmackten Worten des Scholiasten zu Lucian (Iup. trag. 3) Ηῶλος δὲ καὶ ᾿Αριστόδημος ὑποκριταὶ περιφανεῖς ὑπεκρίνοντο οὖν ἐν ταῖς τραγφδίαις καὶ κωμφδίαις τοὺς θεοὺς.

<sup>&</sup>lt;sup>268</sup>) Diog. L. VII, 2 in Cob., beide Rollen sind bestimmt tragisch; vgl. die Anrede des gefangenen Demades an den nach der Schlacht von Chaeronea ohne Mass jubelnden und die Gefangenen verhöhnenden Philipp: "O König, das Schicksal hat Dir die Rolle des Agamemnon zugetheilt und Du spielst die des Thersites". S. Schaefer Demosth. III p. 4.

tenen Erscheinungen gerechnet 269), was auch schon die in Grabschriften durchgehende Unterscheidung von tragischen und komischen Schauspielern beweist 270). Im Pantomimus freilich wurden tragische und komische Stoffe von denselben Darstellern gleichmäßig behandelt 271). Die musikalische Begleitung konnte selbstverständlich bei der Tragödie und Komödie derselbe Künstler ausführen.

Die Didaskaloi, die öfter genannt werden, sind offenbar Schauspieler, die die Regie bei der Aufführung übernahmen; so erscheinen dieselben, zu denen noch ὑποδι-δάςκαλοι kommen, zum Theil als Tänzer im komischen Chor an den Soterien wieder, ein Beweis, dass die Didaskalie nicht mehr Sache des Dichters war, sondern eines bestimmten Dramaturgen <sup>272</sup>).

<sup>&</sup>lt;sup>269</sup>) Cic. Or. 109 histriones eos vidimus quibus nihil posset in suo genere esse praestantius, qui non solum in dissimillimis personis satisfaciebant, cum tamen in suis versarentur, sed et comoedum in tragoediis et tragoedum in comoediis admodum placere vidimus. Cf. C. J. Gr. 1212. 1519.

<sup>&</sup>lt;sup>270</sup>) C. J. 5920. 5629. 6260 = 6363. Welcker Rhein. Mus. II p. 209. 1842. Bull. d. i. 1864 p. 40:

εἴ σε τύχη προϋπεμψε καὶ ἡλικίας ἐπέβησεν
ἔλπιδι γ' ἦσθα μέγας τῷ τε δοκεῖμ, Μακαρεῦ,
ἡνίοχος τέχνης τραγικῆς Ελλησιν ἔσεσθαι,
σωσροσύνη δ' ἀρετῆ τ' οὐκ ἀκλεῆς ἔθανες.

<sup>&</sup>lt;sup>271</sup>) Vgl. Friedländer bei Becker-Marquardt R. A. IV p. 549 f. Orelli 2625 pantomimus tragicus comicus primus sui temporis.

<sup>272)</sup> Simpl. zu Epict. ench. c. 3 τὸ μὲν ἐκλέξασθαι τῶν ὑποκριτῶν ἔκαστον πρὸς τὸ ἐπιτήθειον πρόσωπον ἐν τῷ θράματι — τοῦ θιθάσκοντος τὸ θρᾶμά ἐστιν. Hes. u. d. W. κωμφθοί. Harpoer. διθάσκαλος. Etym. m. p. 272, 23. Suid. διθάσκαλον ἐθίως διθασκάλους λέγουσι

Die oberste Behörde der Technitenvereine sind theils jährlich gewählte Archonten, theils Epimeleten (ἐπιμεληταί curatores). Philemon, der Epimelet der Athenischen Synodos, hatte es durch geschickte Verwaltung der gemeinschaftlichen Gelder dahin gebracht, dass das Heiligthum der Künstler in Eleusis wiederhergestellt werden konnte<sup>278</sup>). Die Priester, meistens jährlich gewählt, versahen bisweilen auch das Amt des Agonotheten, wie der Priester des Dionysos Kraton in Teos und später der Priester des Königs Eumenes. Der Priester der Synodos fungirt bei den Festen neben dem Priester der Gottheit, der das Fest geweiht ist<sup>276</sup>). Da die Aemter mit großen Ausgaben aus eigenen Mitteln verbunden waren, so waren sie meistens freiwillig übernommene Ehrenämter. Kraton behielt den Titel Priester während seines ganzen Lebens, auch nachdem er an den Hof von Pergamos gegangen war. Mit der Uebernahme des Priesterthums hörte keineswegs die schauspielerische Thätigkeit auf; der an den Soterien fungirende

.

τοὺς ποιητάς τῶν διθυράμβων ἢ τῶν χωμφδιῶν ἢ τῶν τραγφδιῶν beziehen sich auf die alte Bedeutung des Wortes.

<sup>318)</sup> Arist. Pol. VI, 5, 11 άλλο δὲ είδος ἐπιμελείας ἡ περὶ τοὺς Θεοὺς οἰον ἱερεῖς τε καὶ ἐπιμεληταὶ τῶν περὶ τὰ ἱερὰ, τοῦ σώζεσθαι τὰ ὑπάρχοντα καὶ ἀνορθοῦσθαι τὰ πίπτοντα τῶν οἰκοδομημάτων καὶ τῶν ἄλλων, ὅσα τέτεκται πρὸς τοὺς θεούς ΄ συμβαίνει δὲ τὴν ἐπιμέλειαν ταύτην ἐνιαχοῦ μὲν είναι μίαν, οἰον ἐν ταῖς μικραῖς πόλεσιν, ἐνιαχοῦ δὲ πολλὰς καὶ κεχωρισμένας τῆς ἱερωσύνης, οἰον ἱεροποιοὺς καὶ νομοφύλακας καὶ ταμίας τῶν ἱερῶν χρημάτων.

<sup>&</sup>lt;sup>274</sup>) So ist in der Inschrift von den Museen in Thespiä Z. 4 der Name des Priesters der Techniten zu ergänzen, der neben dem Priester der Musen der heiligen Handlung vorstand.

Priester betritt in denselsen Spielen als Schauspieler in der Komödie die Bühne. In der spätern Zeit geht häufig der Titel Priester in den eines ἀρχιερεύς über 275). Dem λογιστής, der über die Rechnungen des Vereins zu wachen hat, steht der γραμματεύς zur Seite und der ταμίας. Der Rhetor Nikostratos erhielt vom Kaiser den Titel Logistes der heiligen Synodos für die Nemeen und die Pythien, wohl weil das Amt mit guten Einnahmen verbunden war 276). Dass der Sophist Euodianos den Techniten in Rom vorstand, haben wir oben bemerkt. Für die Ausübung der rechtlichen Functionen hatte der Verein einen νομοδίατης, d. i. νομοδείατης 277). In fremden Städten verwalteten die Interessen der größeren Gesellschaften die Vertreter derselben, πρόξενοι genannt 278).

Durch strenge Handhabung der bestehenden Vereinsgesetze mußte die Disciplin in dieser bunten Menge aufrecht erhalten werden. Sobald der Verein beschlossen hatte, daß eine Abtheilung Techniten zur Feier der Agonen in eine Stadt geschickt werden sollte, war jeder Einzelne für die Ausführung dieses Befehls verantwortlich und

<sup>276)</sup> C. J. 2529.

<sup>276)</sup> C. J. 2620 ἀρχιερεὺς τῶν περὶ τὸν Διόνυσον καὶ τοὺς Εὐεργέτας τεχνιτῶν. 6787. 6788. 6829. Vgl. Orelli 2160 Apollinis sacerdoti soli vittato archierei synhodi, 2627 parasito Apollinis archierei synhodi.

<sup>&</sup>lt;sup>277</sup>) C. J. 6829, 19 νομοδίκτου Αὔλου Οἰνέως τραγφόοῦ παραδόξου οἱ νομοδέκται in der Mysterieninschrift von Oechalia oben S. 125. Vgl. Paus. 33, 5. E. Curtius Peloponn. I p. 336.

<sup>&</sup>lt;sup>278</sup>) Meier de proxenia p. 6. Vgl. Allgem. Litteraturztg. N. 163
p. 120. 1845. Keil Syll. inscr. Boeot. p. 82.

durfte nicht eher das Fest verlassen, als bis der Agon dem bestehenden Ritus gemäs zu Ende geführt war. In dem großen korkvräischen Decret über die Stiftung der Dionysien (S. 121) wird ausdrücklich der Fall vorgesehen, was mit dem Gelde zu machen sein werde, wenn einige der gemietheten Techniten den Agon im Stiche ließen 279); so begegnen wir in Jasos dem bestimmten darauf bezüglichen Verbot; im anderen Falle soll der Betreffende 1000 Drachmen als Strafsumme erlegen, wenn er sich nicht durch Krankheit oder Aehnliches zu entschuldigen vermag vor der ganzen über ihn zur Abstimmung berufenen Versammlung. Schon der berühmte Schauspieler Thessalos wurde von den Athenern bestraft, weil er, während die Dionysien in seiner Vaterstadt gefeiert wurden, in Tyrus vor Alexander dem Großen aufgetreten war; der König schlug ihm die Bitte, ihm ein Schreiben an die Athener mitzugeben, ab, bezahlte aber für ihn die auferlegte Strafsumme 280).

Für die Feier selbst gab es in jeder Stadt bestimmte von Alters her gebräuchliche Vorschriften, denen die Techniten Folge zu leisten hatten im Einklang mit ihren eigenen Statuten und ihrem eigenen Ritual<sup>281</sup>).

<sup>279)</sup> Ζ. 132 ώσαύτως δε και εί τις λίποι τον άγωνα των τεχνιτων, εγθανειζέσθω και το λειφθεν άργυριον και υπαρχέτω είς παν των τεγνιτων μίσθωσιν. 28 η λίπη τις τον άγωνα.

<sup>280)</sup> Plut. Alex. 29.

<sup>281)</sup> Anh. 91. ὅπως συνάγωσιν τῷ θεῷ τοὺς χόρους κατὰ τὰς πατρίους αὐτῶν διαγραφὰς ἀκολουθῶς τοῦς Ἰασέων νόμοις. C. J. 1108

Von den Verhältnissen der außerhalb der Synoden durch die Schauspielkunst sich den Lebensunterhalt erwerbenden Techniten ist wenig in den Nachrichten der Alten die Rede. Hier und da wird ein berühmter Name genannt, der ungewöhnlich hohes Honorar bekam, oder es werden Anekdoten von ihnen erzählt, zu denen von jeher keine Lebensart mehr Stoff geboten hat. Im Allgemeinen freuten sie sich keines allzu guten Rufes und waren später zum großen Theil Freigelassene. Es ist interessant, die spärlichen Erwähnungen dramatischer Künstler bei einem so feinen Beobachter wie Lucian nachzulesen. Die größere Mehrzahl derer, sagt er, die da auf der Bühne Könige und Fürsten in glänzenden Gewändern darstellen, sind, wenn sie das Theater verlassen haben, arme für geringe Bezahlung gemiethete Schlucker 283). Ein andermal vergleicht er das menschliche Leben mit seinem Wechsel von guten und bösen Tagen mit der Existenz der Schauspieler, die ihre prächtigen Kleider mit ihren Rollen ablegend als arme und wenig geachtete Menschen daher

άγωνισάντων τεχνιτών κατά τοὺς Σικυωνίων νόμους τοὺς προγεγραμμένους ἀγώνας.

<sup>282)</sup> Navig. 46 ὥσπερ οἱ τοὺς βασιλεῖς ὑποχρινόμενοι τραγφθοί, ἐξελθόντες ἀπὸ τοῦ θεάτρου λιμώττοντες οἱ πολλοὶ καὶ ταῦτα πρὸ ὀλίγου ᾿Αγαμέμνονες ὄντες ἢ Κρέοντες. Apol. pro merc. cond. 5 ἀλλ' οἱ μὲν, τοῖς τραγμισῖς ὑποκριταῖς εἰκάσουσιν οἱ ἐπὶ μὲν τῆς σκηνῆς ᾿Αγαμέμνων ἔκαστος αὐτῶν ἢ Κρέων, ἢ αὐτὸς Ἡρακλῆς εἰσίν ㆍ ἔξω ἀὲ Ηῶλος ἢ ᾿Αριστόθημος, ἀποθέμενοι τὰ προσωπεῖα, γίγνονται ὑπόμισθοι τραγφθοῦντες, ἐκπίπτοντες καὶ συριττόμενοι ἐνίστε ἀὲ μαστιγούμενοὶ τινες αὐτῶν, ὡς ἀν τῷ θεάτρῳ θοκῷ.

wandeln <sup>368</sup>). Ja selbst ihre Gewänder sind nur scheinbar so prächtig, aus bunten Lappen sind sie zusammengeflickt <sup>264</sup>). Wenn dann das Publicum nicht mit der Vorstellung zufrieden ist, dann zischt es und scharrt mit den Füßen und der seine Rolle schlecht gespielt hat, wird aus dem Theater hinausgeworfen, oder er erhält mindestens eine Tracht Prügel von dem Agonotheten <sup>266</sup>). Und doch wissen in den Theatern wohl die Meisten zu stampfen und zu zischen, Richter aber gibt es nur sehr wenige unter den Zuschauern <sup>266</sup>).

<sup>288)</sup> Necyom. 16 vgl. Nigrin. 20.

<sup>284)</sup> Ep. Sat. 28 — ωςπες αι τραγικαί εσθήτες εκ δακών πάνυ εὐτελών συγκεκαττυμέναι.

<sup>286)</sup> Nigrin. 8 ἤθη τραγικοὺς ἢ καὶ νὰ Δία κωμικοὺς φαύλους ἐωρακας ἐποκριτὰς, τῶν συριττομένων λέγω τούτων καὶ διαφθειρόντων τὰ ποιήματα, καὶ τὸ τελευταῖον ἐκβαλλομένων. Vgl. über das Geißeln Piscat. 33. Nigrin. 9. van Dale Diss. p. 544 ss.

<sup>286)</sup> Harmon. aul. 2 καὶ γὰρ οὖν καὶ ἐν ἀγῶσιν οἱ μὲν πολλοὶ θεαταὶ ἴσασι κροτῆσαὶ ποτε καὶ συρίσαι, κρίνουσι δὲ ἐπτὰ, ἢ πέντε ἢ ὅσοι δή.

. . -

## ANHANG.

Die mit einem \* versehenen Inschriften sind von mir selbst nach den Originalen verglichen worden, nachdem mir durch die Güte des Herrn Eustratiades die Möglichkeit geworden war, den jetzigen Aufstellungsort zu finden; bei den übrigen Inschriften mußte leider auf eine entsprechende Genauigkeit verzichtet werden.

- "In Lopěsi oder Koropi bei Athen gefunden." Eustratiades. C. J. Gr. n. 126. Le Bas Voyage, Attique n. 388. cf. Keil Schedae epigraphicae Numb. MDCCCLV p. 38. 40.
- Athen. Rangabé Ant. hell. II, n. 810. Le Bas Attique n. 385. Ephem. arch. n. 1408 (1852). Jetzt in den Propyläen.

ἔδοξε τοῖ]ς ἐρανισταῖς ἐπεισὴ... | .....ενος ἀφ' οὖ χρόνου ἐξ..... | φιλοτι]μούμενος καὶ ἐν ἀεὶ | καὶ τὴν εὔνοιαν εἰς τ[...... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | .

 Athen. C. J. Gr. n. 267. Le Bas Attique n. 387 cf. Keil Sched. epigr. p. 39.

'Επὶ Διον]υσοδώρου ἄρχοντος, Μουν[υ]χιῶνος Νικίας Νικίσυ Πρασι[εὺς ἀν]έθηκεν. τὸ κοινὸν τῶν ἐρανιστῶν.....

- $^{*}$ Επειδή Νικίας Νικίου  $H[\varrho]$ ασιε $\dot{\varrho}[\varsigma$  ἀρχε $\varrho]$ ανιστής  $[\ddot{\omega}\nu$  διὰ πάν]των εὕχρηστον έαυτὸν παρέχει τῷ κοινῷ .... [κοι]νωνί $[\alpha]$  ......
- 4. (?) Athen. Ephem. arch. n. 2545. Le Bas n. 386. "Verschwunden" E.

.....  $\sigma$ 0 .... |  $\pi$ aì  $\epsilon$ va $\sigma$  .... |  $\epsilon$  $\epsilon$  $\epsilon$  $\epsilon$  $\epsilon$  $\epsilon$ 0 |  $\epsilon$ 

- Athen. Ephem. arch. n. 114 (1862).
   'Αρτεμίσωρος | Σελευπεὺς | 'Ερανισταί.
- 6. Athen. Ephem. arch. n. 3500. Akropolis.

## Κοινὸν Ἐρα[νισ]τ[ῶν

| Σωτη]οίς | Δεόντιον  | A)          |
|----------|-----------|-------------|
| 'Eλ]πiς  | Νιχησώ    | Σο          |
| Φ]ιλλώ   | Σόφον     | Πα          |
| Νεμειάς  | Μέλιπα    | <b>∆</b> 10 |
| Εὖχολον  | Αλνήσιον  | Ολυ         |
| Μη]λέα   | 'Αφισ[τ]ὼ | ⊿ημὼ.       |

**Λεόντιον** C. J. 3148. Νι**αησώ** ib. n. 882 und ephem. arch. 1563.

- 7. Athen. Wescher, Revue archéol. 1865. I, p. 497 f.
  - Επεὶ κα]λῶς [καὶ εὐνόως προσενήνεκται | τῷ] κοινῷ [τῶν ἐρανιστῶν, εὐνό|μω]ς καὶ δικαί[ως διασυλάσσων τὸ ἀ[ρ]γύριον τὸ κοινό[ν ὃ ἀεἰ
- 5 ἐπεφέρον|το αὐτοὶ οἱ ἐρανισ[ταὶ κατὰ τοὺς νό|μους τοὺς κοινοὺς τ[ῶν ἐρανιστῶ|ν καὶ τὸν ἔρανον, καὶ τ[ὰ ἄλλα διατελ|εῖ ῶν ἀνὴρ ἀγαθὸς
- 10 ῶν καὶ [δίκαιο|ς κατὰ τὸν ὅρκον ὃν ὤμοσε [τοὶς ἐ|ρανισταῖς 'Αγαθεῖ Τύγει. Δέθ[οχθαι | τοῖς ἐρανισταῖς ἐπαινέσαι 'Αλκμ|αίωνα Θέωνος
- 15 Ισοτελή τον ταμία ν και στεφανώσαι αὐτον θαλλοῦ σ τεφάνω [φι]λοτιμίας ενεκα και ε ευοίας τῆς εἰς το κοινον τῶν εθα νιστῶν επαι-

- 8.\* Athen. Le Bas Attique n. 390. Stoa Hadrians. Εὐάμερος | Άγνοθέμιδος | χαῖρε. | ἡ βουλή. | ὁ Θία σος | ὁ Φαινε | μάχου.
- Athen. Ross (Epigr. Nachlese im Rhein. Mus. VIII
   S. 122 ff. n. 13). Arch. Aufs. II p. 657.
   ΄Ομόνοια | τοῦ θιάσου.
- Lamptra. C. J. n. 235. III. IV.
   Ἐπι[γ]ἐνην | οἱ θιασῶται || Δημοφά|νην Σμικι|ρίου ἡ βουλή.
- Athen. Meier archaeol. Intellig. Bl. d. A. L. Z. 1834 n. 2
   S. 16. Keil Anal. epigr. p. 142.

όρος γωρίου πεπραμένου έπὶ λύσει θιασώταις Ισ[οδαίτου] δημώτου Η.

Athen. Finlay Transact. of the R. Soc. of Litt. III, 2
 S. 395.

όρος γωρίου πεπραμένου έρανισταίς τοίς μετά Καλλιτέλους ΗΗΗΗ Δ ...

13. Athen. Ephem. arch. n. 77. 1862.

δρος χωρίων [ἐπὶ λύ|σει καὶ οἰκίας καὶ κ... | τῶν Εενοκλέο[υ]ς, τω... | μένων ἐμ Φυλινχείαι καὶ τῶν | ἐπικυρβίων ἐνεχύρων ὑποκει|μένων, συνεπιχωρούσης τῆς | γυναικὸς Ἐρατοκράτης καὶ τοῦ | κυρίου Βρουκίωνος τω... ερανι | καὶ ᾿Αρισταγόραι τωὶ ἀρχεράνωι | καὶ τῆι γυναικὶ αὐτοῦ Ἐχε.... | πρὸς την ἐγγύαν ῆν ἐγ.... το Εενοκλῆν τοῦ ἐράνο[υ δν | συνέλεξεν ᾿Αρισταγόρα[ς | κα]τὰ τὸν νόμον τῶν ἐ[ρα|νισ]τῶν.

14. Rangabé Ant. hell. II, 815 p. 444 f.

Zusammenhanglose Fragmente einer Inschrift, die den Miethcontract einer Orgnonengenossenschaft mit dem Vertreter wahrscheinlich einer Stadtgemeinde, wohl Athen, enthielt.

 Athen. Piraeus, Ephem. arch. n. 2583 p. 1281. Le Bas Attique n. 389. vgl. K. F. Hermann Philol. X, 293 ff. 1855. "Nach Pittakis Angabe im Theseion, doch nicht zu finden." E.

Ἐπὶ Νικί]ου ἄρχοντος μη[ν]ὸς ἀνθεστηριῶ[νος | Κεφ]αλίων Ἡρακλεώτης εἰπεν. Ἐπειδη Σ ωτ]ήριχος Τροζήνιος ἔν τε τῷ
ἔμπροσ θε]ν χρόνω διατελεῖ σιλοτιμούμενο[ς | π]ρὸς τοὺς θιασώτας καὶ αἰρεθεὶς ὑπὶὸ τ]ῶν θιασωτῶν, ἐπὶ Νικίου ἄρχοντος, κ|αλ]ῶς
καὶ σιλοτίμως ὑπὲρ τοῦ οἴκου ἐπ[ι | μ]εμέληται τῆς οἰκοδομίας. ᾿Αγαθεῖ | τ]ὑχει δεδόχθαι τοῖς θιασώταις ἐπαι|ν]έσαι Σωτήριχον Τροζήνιον εὐνοίας | ἔνεκα καὶ σιλοτιμίας τῆς εἰς τοὺς θιασώτας καὶ στεσανῶσαι αὐτὸν θαλλοῦ | σ]τεσάνω. Καὶ τὸν ἱερέα τὸν ἀεὶ λαχόν|τ]α
καὶ ὄντα, ὅταν θύσωσιν οἱ θιασῶται | κ]αὶ σπονδὰς ποιήσωνται στεσανούτω | ὁ ἱερεὺς Σωτήριχον θαλλοῦ στεφάνω | καὶ ἀνειπάτω φιλοτιμίας ἔνεκα τῆς εἰς τοὺς θιασώτας, ὅπως ᾶν φανερὸν εἰ π|ᾶσι
τοῖς θιασώταις [το]ῖς βουλομένοι|ς σιλοτιμεῖσθαι [εί]ς τὸ κοινὸν τῶν
θια |σωΝτῶν. Ἦν δὲ ὁ ἱερεὺς μὴ στεσανώσ|ει ἢ μὴ ἀνείπει καθάπερ
γέγραπται ἀπ|οτινέτω P δραχμὰς παραχρήμα ἱερὰς τ|εὶ μητρὶ τῶν

Δεύχων είπεν Ἐπειδή Κεφαλίων Ἡραχλ|εώτης, ἱερεὺς λαχὼν ἐπὶ

30 Νιχίου ἄρχον|τος, μηνὸς Βοηθρομιῶνος χαλῶς χαὶ φι|λοτίμως ἐπιμεμέληται τοῦ τε ἱεροῦ τῆς | μητρὸς τῶν Θεῶν χαὶ τῶν Θιασωτῶν.

Αγ|αθεῖ τύχει δεθόχθαι τοῖς διασώταις | ἐπαινέσαι Κεφαλίωνα Ἡ[ραχλεώτην χαὶ στεφανῶσαι | αὖ]τὸν θαλλοῦ στεφ[άνω εὐσεβείας ἔνεχεν

όφε ιλ]ήματα 'Αναγράψαι δε τόδε το ψήφισμα είς στήλην.

θεών ή δ' εἴσπρασις ἔστω τορίς θιασώταις καθάπερ καὶ τ' ἄλλα

τῆς | [πρὸς κτλ τοὺς θεοὺς.

5

10

15

20

25

 Athen. Ephem. arch. n. 2584. Le Bas Attique n. 382.
 Archaeol. Anzeiger XIII p. 83\* 1855. K. Fr. Hermann Philol. X p. 293 ff. 1855.

### @Eoi

Έ]πὶ Φίλωνος ἄρχοντος Μοννυχιῶνος ἀγορᾶ πυρία | ἀγ]αθεῖ τύχει Εὐπτήμων Εὐμαρίδου Στειριεὺς εἶπεν· | ἐπειδὴ Ἑρμαιος Ἑρμογένου

Παιονίδης ταμίας γενό μενος πλείω έτη είς τε τούς θεούς εύσεβως δια- 5 τελ[εῖ | καὶ κοινεῖ τοῖς 'Οργεῶσιν καὶ ἰδία ἐκάστω εὖγρηστον ἐαυτὸν παρασχευάζων και φιλοτιμούμενος, τάς | τε θυσίας τοις θεοις θύεσθαι τάς καθηκούσας | καί είς ταύτα προείς εὐπορών πλεονάκις έκ τών 10 Ι δίων και τισιν των απογεγονότων ούχ υπάρχοντος | άργυρίου τῷ κοινῷ προϊέμενος els την ταφην τοῦ εὐσχημονείν αὐτοὺς καὶ τετελευτηχότας, καὶ | εἰς τὰς ἐπισκευὰς δὲ προαναλίσκων καὶ τοῦ ἐρά|νου τοῦ Αργυρήρου άργηγὸς γενόμενος συναγθή ναι καὶ τὰ άριστα συμβουλεύων και λέγων διατελεί, | και έμ πασιν εύνουν έαυτον παρασκευά- 15 ζων αγαθεί | τύχει θεθόχθαι τοις όργεωσιν επαινέσαι Ερμαιον | Έρμογένου Παιονίδην καὶ στεφανώσαι άρετης | ένεκεν καὶ εὐσεβείας τῆς πρός τους θεους | και κοινεί πρός τους όργεωνας όπως αν έφαμιλλον 20 εί | και τοις λοιποις τοις βουλομένοις φιλοτιμείσθαι | είδότας ὅτι χάριτας άξιας χομιούνται | ων αν εὐεργετήσωσιν τὸ χοινὸν των όργεώνων Ι άναθείναι δε αὐτοῦ καὶ εἰκόνα ἐν πίνακι ἐν τῷ Ι ναῷ καὶ στεφανούν καθ' έκάστην θυσίαν αὐτὸν. Ι Άναγ ράψαι δὲ τόδε τὸ ψή- 25 φισμα έν στήλει λιθίνει | τους] έπιμελητάς, και στήσαι έν τῷ μητρώω τὸ δὲ | ἀνάλ]ωμα τότε εἰς τὸν πίνακα γενόμενον καὶ εἰς | τὴν στήλην μερίσαι έχ τοῦ χοινοῦ.

> 'Επὶ ἐπιμελητῶν Νέωνος Χολαργέως | Σίμωνος Πορίου | 'Εργασίωνος.

Athen. Ἐπιγραφαί έλλην. κατὰ τὸ πλεῖστον ἀνεκθοτοὶ ἐκδιδ. δαπάνη τῆς ἐν ᾿Αθην. ἀρχαιολ. ἑταιρ. φυλλά-δων Α΄. Ἐν ᾿Αθην. 1860 p. 4 ff. ᾿Αρ. 5.

'Αγαθεῖ τύχει, ἐπὶ Αἴσχρωνος ἄρχον|τος Μοννυχιῶνος ἀγορῷ χυρίᾳ, Αιο νυσόσωρος Ζωπύρου 'Αλωπεχηθεν εἰ πεν ' ἐπειδὴ Κράτεια
ἰέρεια λαχοῦσα | εἰς τὸν ἐνιαυτὸν τὸν ἐπὶ Αἴσχρωνος τά τε εἰσιτητήρια 5
ἔθυσεν καὶ τὰς λοιπὰς | θυσίας τὰς καθηκεν θύειν ὑπὲρ τοῦ | κοινοῦ,
ἔστρωσεν δὲ καὶ κλίνην εἰς ἀμφότερα τὰ 'Αττίδεια καὶ τὰ λοιπὰ παρεσκεύασεν καλῶς καὶ ἱεροπρεπῶς, οὐ δὲν ἐνλείπουσα φιλοτιμίας, καὶ 10
τὸν ἐ|νιαυτὸν καλῶς καὶ εὐσεβῶς διετέλε|σεν θεραπεύουσα τὰς θεὰς
καὶ ἀνοίγνυ|σα τὸ ἱερὸν ἐν ταῖς καθηκούσαις ἡμέ|ραις' ὅπως ἄν οὖν 15
καὶ οἱ ὀργεῶνες φαί|νωνται χάριν ἀποδιδόντες τοῖς φ[ε]λοτι | μουμένοις εἴς [τε] τὰς θεὰς καὶ εἰς έ[αυ]τοὺς | ἀγαθεῖ τύχει, δ[ε]δόχθαι
τοῖς ὀργεῶσιν | ἐπαινέσαι Κράτειαν καὶ στεφανῶσαι | θαλλοῦ στεφάνω 20

εὐσεβείας ἔνεχεν τῆς εἰς τᾶς θεὰς χαὶ φιλοτιμίας τῆς | εἰς ἐαυτοὺς, στεφανοῦν δὲ χαὶ εἰς τὸν ἔ|πειτα χρόνον ταῖς θυσίαις χαὶ ἀναγο|-ρεύειν τὸν στέφανον αὐτῆς ἀναγρά|ψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα τοὺς ὀργεῶνας | ἐν στήλει λιθίνει χαὶ στῆσαι πρὸ τοῦ ναοῦ.

οί δργε|ώνες την | ίέρειαν | Κράτειαν ή δέρεια | Κράτεια | Γερώνυμον.

- 18. Athen. Ἐπιγρ. έλλ. ἀνεκδ. ἐν ᾿Αθην. 1860. ᾿Αρ. 6.
- ....ος 'Αθην...ος | .. τοῖς ὁ]ογεῶσιν 'Ε.... | εἰπεν] ἐπειθὴ
  'Ονασῶ Θε?....ος | ἱέρεια λα]χοῦσα εἰς τὸν ἐνιαυτὸν τὸν | [ἐπὶ.....

  5 ἄρχο]ντος ὁμοίως δὲ [καὶ] πάλιν | λαχοῦσα εἰς τὸν ἐπὶ [Αθ?]ηνίωνος ἄρχοντος ἐνιαυτὸν | καλῶς καὶ φιλοτίμως τὴ]ν ἱερωσύνην διεξήγαγεν προ | νοουμένη τῆς περὶ τὸ ἱε]ρὸν εὐκοσμίας καὶ τὰ λοιπὰ
  10 εἰ]ς τὴν ἱερωσ]ύνην τεὶ θεῷ΄ ἔθυσεν δὲ καὶ | τὰς θυσίας τὰς καθηκούσας] ἀλύπως τε πρὸς πάντας ἀν|θρώπους ἀνεστράφη | ἕνα οὖν καὶ οἱ ὀργεῶνες φαί |νωνται χάριν τὴν προσήκουσαν] ἀποδιδόντες ταῖς φιλοτ|ιμουμέναις τῶν ἀεὶ λαγχαν]ουσῶν ἱερειῶν εἰς τὴν | θεὸν δεδόγθαι τῶ κοινῷ τῶν ὀρ]γεώνων ἐπαινέσαι τὴν | ἱέρειαν... καὶ στε-
- - 19. Kios (Bithynien). C. J. n. 3727.
    - οἱ [σ]υ[ναγ]ομένοι [εἰς] τὸν μητρ[φαχ]ὸν [θία]σο[ν ἐλ]α[ίᾳ] στεφανο[ὖ]σιμ Μάρχον Καιχίλιον Τυρα..... εὐχάριστον γενόμενον τὰ πάντα τῷ θιάσφ.
  - 20.\* Athen. Piraeus. Rangabé Ant. hell. II n. 809. Le Bas Attique n. 383. Ann. dell' inst. XXI p. 162 (1849). Stoa Hadrians.

### (ios (

ἐπὶ Ἡρακλείδου ἄρχοντος σκιροφοριῶνος ἀγορῷ κ[υρίᾳ] | ἔδοξεν τοῖς ὁργεῶσι Σάτυρος Μενίσκου Αἰξ[ωνεὺς | εἶπεν Περὶ ὧν ἀπαγγέλλει ἡ ἱέρεια τῆς Συρίας θ[έας.... | Νίκασις Φιλίσκου Κορινθία ὑπὲρ τῶν θυσ[ιῶν καὶ ἱερῶν | ἃ] τῆ τε ᾿Αφροδίτη τῆ Συρίᾳ καὶ τοῖς ἄλλοις θε[οῖς.... ονην. ἀγαθῆ τύχη τὰ μὲν ἀγαθ[ὰ δέχ[εσθαι ἃ πεποίηκεν] ἐν τοῖς ἱεροῖς ὑπέρ τε τῶν ὀργεώ[νων καὶ ὑπὲρ τοῦ δήμου]· ὅπως οὖν [x]αὶ οὶ ὀργεῶ[νες καὶ ὁ δῆμος φανεροὶ ὧσι χά]ριτας ἀπονέμοντε[ς πρὸς τοὺς ὑπὲρ τῶν ἱερῶν.... φιλοτιμουμένους...|.... νες απην......

### 21. Athen. P. Foucart Revue archéol. 1864 II p. 399 ff.

. . . έλης εξπεν επειδή Μηνις | [Μνησιθέου Ἡρακλεώτης εὖ]νους ών τοις θιασώταις και φιλο [τιμούμενος π]ερί το ίερον, και νύν αίρεθείς ταμίας επί ....ονος ἄργοντος καλῶς καὶ φιλοτίμως τάσ δε τας επιμελείας υπέστη και τότε πρόστφον και | [το] αέτωμα του ίερου τοῦ Διὸς τοῦ Λαβραύνδου ἐπε τέλεσεν ἀξίως τοῦ θεοῦ καὶ τὰ κοινὰ καλώς και δικαίως διεχείρισεν, ανένκλητον παρέχων ξαυτον πασι τοις θιασώταις έχ τε των πρότερον γρόνων και άφ' οδ έμς την έπι- 10 μέλειαν της ταμιείας εξοηλθεν, και έκ των ζδίων ξαυτού προσανήλωσεν άργύριον άποφρασί στως είς το ίερον, φανεράν ποιούμενος την ευνοιαν η ν έχει είς τους θιασώτας και την ιερωσύνην άξίως ιερε ωσατο του θεου υπέρ ουν τούτων απάντων δεδόχθαι το ις θια- 15 σώταις ξπαινέσει Μηνιν Μνησιθέου Ήρακλεώτην και στεφανώσαι αὐτὸν θαλλοῦ στεφάνω, ἀναθείναι | δὲ αὐτοῦ καὶ εἰκόνα τοῦ ἱεροῦ οῦ ἄν εἰ κάλλιστον, γράψαν τας ἐν πίνακι κατὰ τὸν νόμον ὅπως εἰ πασιν φαν ερον τοις βουλομένοις φιλοτιμείσθαι περί το ίερον | 8 20 τιμηθήσονται κατ' άξιαν ξκαστος ών αν εὐεργετή σει τοὺς θιασώτας, άναγράψαι δε τόδε το ψήφισμα εν | στήλει λιθίνει χαί στήσαι εν τῷ ἱερῷ τοῦ θεοῦ.

## 22. Athen. Arch. Anz. 1865 p. 110\*.

ξ]πὶ Ἡγεμάχου ἄρχοντος, μηνὸς Πυαν|οψιῶνος πέμπτει ἱσταμένου ἀγορὰ | χυρία τῶν θιασωτῶν, ἔδοξεν τοῖς θι|ασώταις. Κλέων Δεω-χράτου Σαλαμίν|ιος εἰπεν' ἐπειδὴ Δημήτριος, γραμμ|ατεὺς αἰρεθεὶς δ ὑπὸ τῶν θιασωτῶν ἐ|πὶ Κλέαρχου ἄρχοντος, καλῶς καὶ δι|καίως ἐπε-μελήθη τῶν κοινῶν πάντω|ν καὶ τοὺς λογισμοὺς ἀπέδωκεν ὀρθ|ῶ]ς 10 καὶ δικαίως καὶ εὐθύνας ἔδωκεν | ὧν τε αὐτὸς ἐκυρίευσεν καὶ τὰ πρὸς | τοὺς ἄλλους ἐξελογίσατο, ὅσοι τι τ|ῶν κοινῶν διεχείρισαν, καὶ νῦν δια|τελεῖ τὰ συνφέροντα πράττων καὶ λ|έγων ὑπὲρ τῶν θιασω-15 τῶν καὶ κοινῆ | καὶ ἰδία ὑπὲρ ἔκάστου, καὶ ψηφισα|μένων τῶν θιασωπών μισθὸν αὐτῷ δ|ἰδοσθαι ἐκ τοῦ κοινοῦ καὶ τοῦτον ἐ|πέδωκε τοῖς θιασώταις ἀγαθῆ τύχ|η· δεδόχθαι τοῖς θιασώταις ἐπαιν|έσαι 20 Δημήτριον Σωσάνθρου 'Ολύνθι|ον ὰρετῆς ἕνεκα καὶ δικαιοσύνης ἦ|ς

ου σε άνάθημα άνα
σε τους θεασώτας, ὅπωςς ἄν

σε με κρινού τους θεασώτας, ὅπωςς ἄν

σε με κρινού τους δεασώτας, ελλίστος ταμ ιαν τον ίπι μγομος του άναθήματος όπως άν την ταχίστην 3ημα παι [πιμεληθήναι τοῦ ἀναθήματος όπως άν την ταχίστην 3ημα καί | επιμερίου το καὶ θαλλοῦ στεφά νω ήθη, άνα-συντιλεοθεί στεφανώσαι θὲ αὐτὸν καὶ θαλλοῦ στεφά νω ήθη, άνασυντελεσθεί οισίν στέφανον τοὺς ἱεροποιοὺς τοὺς ἀεὶ λανχά-γορείειν dὲ τόν δι τὰς σπουθάς Χτ. γοριών σε τυνο γοριών μετά τάς σπονθάς, ότι στεφανοί τὸ χοινὸν τῷ θε γοντας Ιεροποιίν μετά τάς σπονθάς, ότι στεφανοί τὸ χοινὸν τῷ θε το στεγωτ βιασώτας εάν δε μη άναγο ρεύσωσι, άποτινέτωσαν τῷ χοινῷ εἰς τοὺς βιασώτας κάν δε μη άναγο ρεύσωσι, άποτινέτωσαν τῷ χοινῷ 40 πεντήχοντα δραχμάς, αναγράψαι δε τόθε το ψήφισμα προς τῷ αναοἱ θιασῶται | Δημήτριον | 'Ολύνθιον. θήματι.

# 23. Athen. Piraeeus. Ephem. arch. n. 4159 (n. 1) 1862.

ιπί Ἡρακλείτου ἄρχοντος Μουνιχιώνος ἀγορῷ πυρία Παράμονος Παρμενίσχου Επιειχίδης είπεν έπειδή Γλαθχον ίέρεια λαχοθσα είς τον ινεαυτόν τον επί Εὐφιλήτου ἄρχοντος κ[α]λώς και εὐσεβώς την ίερωσύνην εξήγαγεν και τα λοιπά εφιλοτιμήθη όσα προσήκεν τει θεω, όπως αν ουν και οι δργεώνες φαινωνται γάριν αποφιδόντες ταις σιλοτιμουμέναις των λαγγανουσων ίερειων είς τε την θεον καί είς τὸ χοινὸν ζῶν ὀργεώνων, ἀγαθεῖ τύχει θεθόχθαι τοῖς ὀργεῶσιν ξπαινέσαι την δέρειαν Γλαύκον και στεφανώσαι θαλλού στεφάνω εύσεβείας ένεχεν της είς την θεον και φιλοτιμίας της είς ξαυτούς άναθείναι δε αύτης και εικόνα εν τῷ ναῷ. στεφανοῦν δε και ες τὸν **ἔπειτα χρόνον κατ' ἐνιαυ[τ]ὸν καθ' ἑκάστην θυσίαν καὶ ἀναγορεύειν** [τ]ον στέφανον αυτής τους έπιμελητάς. άνα[γ]ράψαι δε τόδε το ψήφισμα τους δργεώνας εν στήλει λιθίνει και στήσαι εν τῷ τεμένει [της θεοῦ] οί δργεώνες | την ίέρειαν | Γλαθχον.

24.\* Athen. Ephem. arch. 1862 n. 198 mv. KH'. Jetzt im Thurm der Winde.

οί δργεώνες | τους επιθε θωχότας in einem Kranz. Έπι Δητω]γένου ἄρχοντος Μοννιχιώνος άγορᾶ χυρία Σίμων Σίμωνος ΓΟΝΟΣ

είπεν | έπειδή συμβαίνει ..... ε[ι τὰ ἀ]νηλώματα γεινέσ[θ]αι καὶ 5 διὰ [ταῦτα . . . . τεῖ | αὐτ]εῖ λαγγανούσα ἱερεία διάτα ξίν τινα έα[υτῆ . . .] γενέσθα[ε τὸν δ?]ημον .. τ . δε | κ ΑΕΙ | ..... γήσω | μηδεμ[ία] .. υ ..ς έπὶ τῆς δαπάνης ἐπιθεῖ[ναι]. | ἀγα[θ]εῖ τύχ[ε]ι δεδόχθαι τοῖς ὀργεῶσιν την λαχούσαν ίερείαν είς [τον χατά Δημογένην ἄρχοντα ένιαυτον, κατά ταῦτα δὲ καὶ τὰς λοιπάς στΝΝυ | θρόνους δύ[ο] .... καλ- 10 λίστους πε[ρ]ιτιθέναι δὲ ταῖς φιαληφόροις καὶ τ[αῖς πε ρὶ τὴν θεὸν οὖσαις ἐν τῷ ἀ[γῶν]ι χοσμονα . . . . ν . . . Σ . . . . .  $\ddot{\alpha}$ πα[ν]τα ποιεί χύριοι έστωσαν οἱ ὀργεῶνες ζημιοῦντε[ς] . . . ν . α . . α καινοῦ [έ]πὶ τῶν γεγραμμένων [ά]ξίαν δραγμῶν π[εν]τήχον[τα] ... εἰσπραττόν των τρόπω ουτω αν [σοκη αυτοίς : μ[η έξειναι σε [μ]ηθεν ήμι [... δουναι δὲ | τὸν είθισμένον ἔπαινον αὐταῖς χύριοι δ' ἔστωσαν χαὶ [οἱ 15 όργεῶνες] | ὑπὲρ τῆς ἀπειθούσης καθιστάτω δὲ ἡ ἀεὶ λαγχάνουσα λέρεια [τῶν λερῶν ἐχ τῶν λερειῶν [τ]ῶν τε[θ]έντων πρ|ότερον [χαι]ναῖς θὲ [.... | ναι καταστήσαι ε..... ή ιέρεια τοῖς αὐτοῖς ἐπιτιμίοις. άναγράψαι δε τόδε το ψήφισμα | τον γραμματέα είς στήλην 20 λιθίνην καὶ στησαι έν τῷ ἱερῷ.

Das folgende etwa 20 Zeilen lange Decret ähnlichen Inhalts zu vergleichen machte die Aufstellung unmöglich.

- Athen. E. Curtius Bull. d. i. a. 1841 p. 87 f. Rangabé Ant. hell. n. 1056.
  - οι δργεώνες τῷ ᾿Ασκληπί[ω] ἀνέθεσαν | Προσπάλτιοι | ᾿Αγαθαῖος Ἦγαθαίος Ἦγαθαίος Νραθάρχου | Κριτόφαντος Θεομνήμονος | Δεξίθεος Κριτοφάντου | Κριτόφαντος Θεαγενίδου | Εὔνικος Θεομνήμονος | Θεόφαντος Θεαγενίδου | ᾿Αμείνιας ᾿Αμείνιας ᾿Αμείνιας ᾿Αμείνιας Αιφιλίδου | Ἦγαθαρχος Ἦμειψίου | Ἰανοκλῆς Ἦγαθαίου | Δείνιας Διφιλίδου | Ἰανθεμίων Αλοχύλου | Λἴσ[χυ]λος Διφιλίδου | Μει[δό]νι[κ]ος Ἰανθροκλέους | Μειδόκριτος Ἰανθροκλέους | Θεαγενίδης Κριτοφάντου.
- C. J. n. 120 als Attisch. Keil Sched. epigr. p. 39. 40<sup>1</sup>).
   Le Bas Attique n. 381.

'Επειδή ὁ ταμίας τῶν Σα[ρ]απιαστ[ῶν] Ζώπυρος | καὶ ὁ] γραμματεὺς Θεοφάνης καὶ οἱ [συνεπιμελη|ταὶ] 'Ολύμπιχος [Μελ]άμπου,

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Keil zweifelt mit Recht an der Herkunft. Vgl. über die Namen Wescher in der Rev. arch. 1864 p. 503.

- έγων διατελεί πρός τὸ χοινὸν τῶν | θιασωτῶν χαὶ στεφανῶσαι αὐτὸν 25 άν | αθήματι ἀπὸ . . πεντήχοντα . δραχμῶν τό δὲ ἀνάθ ημα ἀναθείναι εν Ιερώ, οδ αν βο ύληται, αλτήσας τους θιασώτας, όπως αν και οι άλλοι φιλοτιμώνται είς τους θιασώτας, είδότες ότι γάριτας 30 άπολήψονται παρά τῶν θιασωτῶν άξίας τῶν εὐεργετημάτων. τὸν δὲ ταμίαν τὸν ἐπὶ Ἡγεμάγου ἄργοντος δοῦ ναι τὸ ἀργύριον εἰς τὸ ἀνά-35 θημα καὶ Επιμεληθήναι τοῦ ἀναθήματος ὅπως ἄν τὴν ταχίστην συντελεσθεί στε σανώσαι δε αθτον και θαλλού στεφά νω ήδη, άναγορεύειν δε τόνδε τον στέφανον τους δεροποιούς τους αξεί λανχάνοντας ξεροποείν μετά τὰς σπονθάς, ὅτι στεφανοί τὸ χοινὸν τῷ θε 40 τῶ στεσάνω Δημήτριον άρετῆς | ένεκα καὶ εὐνοίας, ῆς έγων διατελείδ είς τους θιασώτας έαν δε μη άναγο ρεύσωσι, αποτινέτωσαν τῷ χοινῷ 45 πεντήχοντα δραγμάς άναγράψαι δε τόδε το ψήφισμα προς το άναθήματι.
  - 23. Athen. Piraeeus. Ephem. arch. n. 4159 (n. 1) 1862. 980ì

οί θιασώται | Δημήτριον | 'Ολύνθιον.

έπὶ Ἡρακλείτου ἄρχοντος Μουνεγεώνος ἀγορᾶ κυρία Παράμονος Παρμενίσχου Έπιειχίδης είπεν έπειδή Γλαθχον ίέρεια λαγοθσα είς τον ένιαυτον τον έπι Εύσιλήτου άρχοντος καλως και εύσεβως την ίερωσύνην εξήγαγεν και τά λοιπά εφιλοτιμήθη όσα προσήκεν τει θεω, δπως ᾶν οὖν καὶ οἱ ὁργεῶνες φαίνωνται γάριν ἀποθιθόντες ταῖς σιλοτιμουμέναις των λαγγανουσών ίερειών είς τε την θεόν καί είς τὸ χοινὸν τῶν ὀργεώνων, ἀγαθεῖ τύχει θεθόχθαι τοῖς ὀργεώσιν ξπαινέσαι την λέρειαν Γλαθχον και στεφανώσαι θαλλοθ στεφάνω εθσεβείας ένεχεν της είς την θεόν χαι σιλοτιμίας της είς ξαυτούς άνα-ઉદ્દાગતા હું લગ્નામેટ પ્રલા દાપ્રગ્રેત દ્રુપ પછે તહે. વાલ્વેલ્ટેન્ટ્રેડ પ્રક્રો કરે પ્રક્રો કર્યો કર્યા કર્યો કર્યા કર્યો કર્યો કર્યા કરાયા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કર્યા કરાયા કર્યા કર્ ξπειτα χρόνον κατ' ένιαυ[τ]ον καθ' ξκάστην θυσίαν καὶ άναγορεύειν [1]ον στέσανον αυτής τους έπιμελητάς. άνα[γ]ράψαι δε τόδε το 🚁 σισμα τοὸς δργεώνας έν στήλει λιθίνει και στήσαι έν τώ τεμένει [चंद्र अस्तरे] of opyraires | the legerar | Planzor.

24.\* Athen. Ephem. arch. 1862 n. 198 my. KH'. Jetzt. im Thurm der Winde.

oi oργεώνες | τους έπιθε θωχότας in einem Kranz. 'Επί Δυτω]γένου ἄρχοντος Μοννιγιώνος άγορά πυρία Σίμων Σίμωνος ΓΟΧΟΣ είπεν | ἐπειδή συμβαίνει . . . . . ε[ι τὰ ἀ]νηλώματα γεινέσ[θ]αι καὶ δ διὰ [ταῦτα . . . . τεῖ | αὐτ]εῖ λαγχανούσα ἱερεία διάτα ξίν τινα έα[υτῆ . . .] yενέσθα[ $\iota$  τὸνd?] $\tilde{η}μον . . • . <math>d$ ε[ $\varkappa$  AEI] . . . . .  $\gamma$ ήσω | μηdεμ[iα] . . v . .  $\varsigma$ έπὶ τῆς δαπάνης ἐπιθεῖ[ναι]. | ἀγα[θ]εῖ τύχ[ε] ε δεδόχθαι τοῖς ὀργεῶσιν την λαγούσαν έερειαν είς [τον κατά Δημογένην ἄργοντα ένιαυτον, κατά ταῦτα δὲ καὶ τὰς λοιπάς στΝΝυ | θρόνους δύ[ο] .... καλ- 10 λίστους πε[ρ]ιτιθέναι δε ταις φιαληφόροις και τ[αις πε ρι την θεον οὖσαις ἐν τῷ ἀ[γῶν]ι κοσμονα . . . . ν . . . Σ . . . . . απα[ν|τα ποιεί χύριοι έστωσαν οἱ ὀργεῶνες ζημιοῦντε[ς] . . . ν . α . . α καινοῦ [ε]πὶ τῶν γεγραμμένων [ά]ξὶαν δραγμῶν <math>π[εν]τήχον[τα]...εἰσπραττόν των τρόπω ουτω αν [σοκη αυτοίς : μ[η εξείναι σε [μ]ηθεν ήμι[... δούναι δὲ | τὸν είθισμένον ἔπαινον αὐταῖς χύριοι δ' ἔστωσαν καὶ [οἱ 15 όργεωνες] | ύπερ της απειθούσης καθιστάτω σε ή αει λαγχάνουσα λέρεια των λερών έχ των λερειών [τ]ων τε[θ]έντων προότερον [χαι]ναῖς δὲ [.... ναι καταστήσαι ε..... ή δέρεια τοῖς αὐτοῖς ἐπιτιμίοις. ἀναγράψαι δε τόδε το ψήφισμα τον γραμματέα είς στήλην 20 λιθίνην καὶ στησαι έν τῷ ἱερῷ.

Das folgende etwa 20 Zeilen lange Decret ähnlichen Inhalts zu vergleichen machte die Aufstellung unmöglich.

- 25. Athen. E. Curtius Bull. d. i. a. 1841 p. 87 f. Rangabé Ant. hell. n. 1056.
  - οὶ ὀργεῶνες τῷ ᾿Ασκληπί[ῳ] ἀνέθεσαν | Προσπάλτιοι | ᾿Αγαθαῖος Ἦγαθάρχου | Κριτόφαντος Θεομνήμονος | Δεξίθεος Κριτοφάντου | Κριτόφαντος Θεομνήμονος | Θεόφαντος Θεαγενίδου | Το Εντικός Θεομνήμονος | Θεόφαντος Θεαγενίδου | Ἦμεινιας ᾿Αμεινίου | Θεόμνηστος Θεαγενίδου | Ἦμεινίου ἔλυτοκλῆς Ἦγαθαίου | Δείνιας Διφιλίδου | Ἰνθεμίων Αἰσχύλου | Λἴσ[χυ]λος Διφιλίδου | Μει[δό]νε[κ]ος Ἰνθροκλέους | Μειδόκριτος Ἰνθροκλέους | Θεαγενίδης Κριτοφάντου.
- C. J. n. 120 als Attisch. Keil Sched. epigr. p. 39. 40¹).
   Le Bas Attique n. 381.

'Επειδή ὁ ταμίας τῶν Σα[ρ]απιαστ[ῶν] Ζώπυρος | καὶ ὁ] γραμματεὺς Θεοφάνης καὶ οἱ [συνεπιμελη|ταὶ] 'Ολύμπιχος [Μελ]άμπου,

<sup>1)</sup> Keil zweifelt mit Recht an der Herkunft. Vgl. über die Namen Wescher in der Rev. arch. 1864 p. 503.

- $\mathbf{Z} \hat{\mathbf{e}}[\mathbf{\lambda} \hat{\mathbf{e}} \mathbf{v} \mathbf{x}] \mathbf{o} \mathbf{c} \dots | \dots \mathbf{a} \mathbf{x} \mathbf{a} \mathbf{c} \mathbf{v} \mathbf{n} \mathbf{\lambda} \hat{\mathbf{e}} \mathbf{o} \mathbf{v} \hat{\mathbf{a}} \mathbf{x} \mathbf{c} \mathbf{c} [\mathbf{o} \mathbf{t}] \mathbf{x} \mathbf{a} \mathbf{i} \mathbf{n} [\mathbf{a}] \mathbf{c} \dots | \dots \mathbf{x} \mathbf{a} [\mathbf{i}]$ έν ταῖς [είτ] ιμελείαις [χαὶ τοὺς λόγους ὀρθῶς | ἀπο] θεθώχασι] περί [τὸν έ]νεστ[ω]τ[α καιρό|ν κατασταθέντες δε καὶ [ὑπὸ] τοῦ [κ]ο[ινοῦ | ....πλεον]άκις...... αὐτῶν [ἀγαθἢ τ | ύχη δεδόχθαι τοῖς [Σαρα] 10 π[ι]ασ[ταῖς ἐπαι|ἐσαι] αὐτοὺς καὶ στε[φανῶσαι θ[αλλοῦ στεφάνφ ἐ|ν Σ αραπει [ω] όταν π [ρωτον] θύωσιν οί Σαραπιασ τ αί. καὶ άναγορεύειν [τὸν στέφαν]ου [τοὺς ίεροποιοὺς ἀεὶ κα[θ'] ξκάστην [θυσίαν μετὰ | τὰ ἱερὰ ἐὰν θὲ μὴ ἀναγορεύσωσι[ν ἢ μὴ στεφ ανώσωσιν ἀπο-15 τεισάτω ξχαστος ά[ὐτῶν... | δραχμάς ιεράς του Σαρ[ά]πι[δος ώ]ς [αν αὐτοί]ς ἐφάμιλλον ἢ τὸ [εἰς ά]υτοὺς φιλ[οτιμείσθαι ἐπιστ|αμένοις ότι τιμ[η]θ[ή]σονται [άξίως] τ[ῶν εὐεργεσιῶν τῶ|ν εἰς] αὐτοὺς, καὶ 20 είς τὸ λοιπὸν φιλοτιμ[ουμένοις ἔσται αὐ]τοῖς εύρέσθαι τι ἄλλο ἀγαθὸν π[αρ]ὰ τ[οῦ χοιν|οὺ τ|ῶν Σαραπιαστῶν ἐπαινέσαι δὲ [χαὶ στεφ|αν[ῶσαι καὶ τὴν προεραν[ίσ]τ[ρ]ιαν ὅ[τι ἀπάσα]ς ἔθυσε τὰς θυσίας ἐν τοῖς άγωσιν τοῖς έ..... .. μενοις άναγράψαι δε τόδε το ψήφισμα εν στήλη λιθίνη και άναθειναι είς το [Σαραπείον] το θε γενόμενον 25 είς ταῦτα [ά]νάλωμα | δοῦνα|ι έχ τ|οῦ χοινοῦ τὸν ταμίαν Ζώπυρον. προερανίστρια | . . ηχίππη | Σέλευχος  $\Pi$  . . . | δώρ[ov] . . . . | . . . . 30 που  $\tau |\alpha \mu i\alpha[\varsigma \mid Z] \omega[\pi] v \rho o \varsigma \mid \gamma] \rho \alpha [\mu \mu \alpha \tau \epsilon v [\varsigma \Theta] \epsilon [o q ανης | ....]$
- 27. Keos. Ephem. arch. n. 2629 und vollständiger n. 3003.

  ἔθοξεν τοῖς Σαραπιασ|ταῖς: ἐπειθὴ Ἐπαμείνων Σω|μένος ἀνὴρ καλὸς

  5 κἀγαθὸς | ὢν θιατελεῖ περὶ τὸν θίασον | καὶ φιλότιμος: χρείας τε
  γε|νομένης ἀργυρίου εἰς ξυλω|νίαν τῷ θιάσῳ προσήνεγκεν τὸ ἀρ
  10 γύριον ἄτοκον: ὅπως οὖν ἔχωμεν καὶ εἰς | τὸ λοιπὸν ἀνθράσι φιλοτί μοις χράσθαι, θεθόχθαι τοῖς | Σαραπιασταῖς ἐπαινέσαι Ἐπα|μεί
  15 νωνα Σωμένου ἀρετῆς ἔ|νεκεν καὶ φιλοτιμίας ἢν ἔχων | θιατελεῖ περὶ
  τὸν θίασον καὶ | στεφανώσαι αὐτὸν θαλλοῦ | στεφάνῳ: καὶ ἀνακηρύξαι τ|ον στέφανον τοῖς [Ε]Ισιθίο|ις?
  - 28. Athen. Franz Bull. d. inst. 1835 p. 210. Rangabé Ant. hell. II, n. 418. Meyer zu Ross Demen p. v. Im Hause des Herrn Paparigopulo. .

Παμένων είπεν 'Επειθή τινες εναντία τῷ ὁρχῷ δν ὤμωσαν καὶ..... Εἰκαθεὺς ἐπηράσατο, θιατελοῦσι πράττοντες καὶ λέγοντες κατὰ Εἰκαθέων ἐπὶ βλάβη τῶν κοινῶν τῶν Εἰκαθέων, ἀφ' ὧν τὰ ἱερὰ τοῖς θεοῖς σέβουσιν Εἰκαθεῖς καὶ τοῖς θικαζομένοις Εἰκαθεῦσιν συν-

σικούσιν ύπεναντία τοις Είκασευσιν και μεμαςτυρήκασιν επί του σικαστηρίου επί βλάβη του κοινού των Είκασεων ψευσείς μαρτυρίας, ελέσθαι τρείς ἄνθρας ήθη εξ Είκασεων, οιτινες συναγωνιούνται τῷ ἐπεσκημμένω ταις μαρτυρίαις Πολυξένω ὅπως ᾶν σίκην σισωσιν οι 15 τὰ ψευσῆ μαρτυρούντες ἐπαινέσαι σὲ Πολύξενον Διοσώρου και στεφανώσαι χρυσῷ στεφάνω, ὅτι σίκαιός ἐστιν περὶ τὰ κοινὰ τὰ Είκασέων καὶ ἐπεσκήψατο τοις μαρτυσιν ἀναγράψαι σὲ τόσε τὸ ψήφισμα 20 τους ἄρχοντας τους ἐφ' Ἡγησίου ἄρχοντος εἰς στήλην λιθίνην καὶ στήσαι ἐν τῷ ἱερῷ του ᾿Απόλλωνος τοῦ Παρνησσίου.

29\*. Athen. Pittakis L'ancienne Athènes p. 35. Rangabé Ant. hell. n. 811. Ephem. arch. n. 861. Keil Sched. epigr. p. 37. Jetzt im Thurm der Winde.

`Επ]ὶ Διοχ[λ]έους τοῦ Δ[ι]οχ[λέους | ταμιεύοντος 'Αρόπου τοῦ Σε[λεύχου Πειρ|αιῶς 'Ηρ[ω]ιστῶν τῶν Λιοτίμου [χαὶ τοῦ δεὶ]|νος χ]αὶ
Παμμένου ὧν ἀρχερανιστὴς [ἦν ὁ δεἶνα | ...]νου Μαραθώνιος. ἔδοξεν <math>5τῷ [χοινῷ | τῶν 'Ηρ]ωιστῶν προνοηθῆναι τῆς [προσόδου | ὅπω]ς οἱ ἀποδημοῦντες τῶν 'Η[ρωιστῶν χαθ' | ὅν δηποτεοῦν τρόπον διδῶσ[ι χατὰ μἢνα¹) | δραχμὰς τρεῖς οἱ δὲ ἐπιδη[μοῦντες χ|αὶ] μὴ παραγινόμενοι ἐπαναγ[χὲς διδῶ]σι τὴν φορὰν τὰς ἔξ δραχμ[ὰς ὅταν λά- 10β]ωσιν τὰ μέρη ' ἐὰν δὲ μὴ Φ[i]Φ[ωοιν | ἔδοξεν μὴ μετέχειν αὐτοὺ[ς τοῦ | ἐράν]ου ἐὰν μή τινι συμβἢ ἢ διὰ πε[νίαν? | ἢ ... ἀ]σθένεια[ν] <math>Φ[i]Φ[ω] τοῦ δραχμῶν τριάχοντα χαι? | τῶν ἔξ δραχμῶν χαὶ μὴ π[λέον? | ὑπὲρ τούτων δὲ ἀναδι[δόναι τὴν ψῆφον? 20

### 30. Athen. C. J. n. 124.

'Επὶ Λιονυσίου ἄρχοντος τοῦ μετὰ Παράμονον, ἐπὶ τῆς Λιαντίσος ξβθόμης πρυτανείας, ἢ Λάμιος Τιμούχου 'Ραμνούσιος ἰγραμμάτευεν, Γαμηλιώνος ὀγθόη ἱσταμένου, ὀγθόη τῆς πρυτανείας, βουλὴ ἐμ βουλευτηρίω τῶν προέθρων ἐπεψήφισεν Στρατοφῶν Στρατοχλέους Σουνιεὺς καὶ συνπρόεθροι 'ἔθοξεν τῆ βουλῆ' 'Ρῆσος 'Λρτέμωνος 'Λλαιεὺς εἰπεν' 'Επειθὴ πρόσοθον ποιησάμενος πρὸς τὴν βουλὴν Λιόγνητος ἐξ Οἴου, ταμίας ναυχλήρων καὶ ἐμπόρων τῶν φερόντων τὴν σύνοθον

<sup>1)</sup> Dem Raum entsprechend.

τοῦ Διὸς τοῦ ξεκίου, ξιησανίζει τῆ βουλῆ, βούλεσθαι τὴν σύνοδον ἀναθείναι εἰκόνα γραπτὴν ἐν ὅπλφ τοῦ ἐαυτῶν προξένου, κεχειροπονημένου δὲ καὶ ἐπεμελητοῦ ἐπὶ τὰν λεμένα, Διοδώρου τοῦ Θεοφίλου Δλαιέως, ἐν τῷ ἀρχείρ αὐτοῦ, καὶ διὰ ταῦτα παρακαλεῖ τὴν βουλὴν ἐπικυρῶσαι ἐαυτῷ ψήσισμα, ἀγαθῆ τύχη, δεδάχθαι τῆ βουλῆ ἐπεκεχωρῆσθαι Διογκήτω καὶ τῆ συνόδω ποιήσασθαι τὴν ἀνάθεσεν τῆς γραπτῆς εἰκόνος ἐν ὅπλω Διοδώρου τοῦ Θεοφίλου Δλαιέως, ἐν τῷ ἀρχείρ αὐτοῦ, καθάπερ παρακαλεῖ τὴν βουλὴν.

31. Salamis. C. J. n. 109 cf. in add. p. 901 a.

'Επὶ Αυσιθείσου ἄρχοντος, Σκιροφοριῶνος σευτέρα | ..... | Ινος εἰπεν 'Κπεισὴ ὁ ταμίας καὶ οἱ συνεπιμελητ[αὶ καλῶς καὶ προθύμως ἐπεμελήθησαν [τῶν] τε θυσ[ιῶν τῶ]ν π...... περὶ τὸ κρινὸν τῶν θιασιτῶν καὶ [θιασιτίσων?] ἀγαθἢ τύχη σεσόχθαι τοῖς θιασώταις ἱπαινέσαι αὐτοὺς καὶ στεφανῶσαι ἔκαστον [αὐ]τῶν θαλλοῦ σ[τεφάνω ἀρετῆς ἔνεκα καὶ δικαιοσύνης Νικίαν ταμίαν¹), ....σίαν ἐπι[μελητήν ...... να ἐπιμελητήν Στρατοκλῆν ..... ἱερῷ τῆς Βένσιδος κτλ ...

- Salamis. C. J. n. 110. Rangabé Ant. hell. n. 1247.
   Le Bas IV, n. 1634. cf. Keil Sched. epigr. p. 40.
- Theben. Rangabé n. 892, Le Bas III n. 403. Keil Syll. inser. Bocot. p. 94. cf. Sched. epigr. p. 38 fin.

 $^\circ$ Ορος τᾶς | γᾶς τᾶς [ $t\alpha$ |ρᾶς τῶν σ[vv] $\vartheta vτά[ων τ]ᾶ[ν | Μ[ω]σᾶ[ν τῶ]ν Εί|σιοθείων.$ 

34. Haliartus. Ann. dell' inst. archeol. XX p. 55 (1848).

ἄρχοντος 'Αθήνησο Νικοσήμου | ἐπιμε[λή?] του σε [ἐ]ν ['Δ]λιάρτφ... |
ου 'Ανταγόρο[υ] 'Οτ[ρ]υν[έως ὁ ἱερε][ὑ]ς τῆς 'Αρτέμισος Καλλίστρατος'

δ ἐπεισὴ 'Αντάγορος 'Ανταγόρου 'Οτρυνεὺς ὁ κατασταθεὶς τα μίας τῆς
συνόσου τῶν κυνηγῶν | το]ὑς τε λόγους καταβέβληται ὀρ[θῶ]ς καὶ

σικαίως, κατασταθεὶς σ[ὲ | καὶ περ]ὶ τὴν ἐπισκευὴν τοῦ οἴκου κ[α]λῶς
καὶ σικαίως ἀνεστράφη ἔτι | [σ]ὲ πλείονα εὕχρηστα πεποίηκε [τῆ] συνόσφ τῶν κυνηγῶν, κατὰ τ[αῦτα | πάντα ἐπαινέσαι 'Αντάγορον ['Αντ]α-

 $[\gamma \circ \rho] \circ [v]$  ded $\circ \gamma \circ \alpha v \ldots = [\pi] [\alpha] \circ iv$  step $[\alpha] v \omega \times \ldots \times \Omega I \ldots$ 

15

<sup>1)</sup> Ephem, arch. 2587 Nixias rapias papel Sedic.

Steiris. Rofs Inscr. Gr. ined. fasc. I n. 75. Οἱ χυνηγοί | 'Αρ]ίστων Σωξένου | 'Αρ]γίδαμος ['Α]ρίστεα | . . . οδαμος . . . . . | Φιλόμηλος . . . . | [Μ]νάσων Φαινε[λ]άου | Μ]νασίμηλος 5 Φειδο . . | Δατι . . . . | λφ . . . . . | Τιμόθεος . . . . . . | . . . . . | **α້**νέθηχαν. 36. Smyrna. C. J. n. 3194. ή σύνοθος τῶν μυστῶν τῆς μεγάλης θεᾶς πρὸ πόλε|ως θεσμοφόρου Δήμητρος Μητρόσωρον Έρμογέ νους του Μητροσώρου Ματρέαν, συμμάρτυρα [μυστών | τελετής γενόμενον]? τον στεφανηφόρον. 37. Smyrna. Henzen Bull. d. inst. a. 1860 p. 218 f. τὸ χοινὸν τῶν Κρμαϊστᾶν | αὐτῶν ἐτίμασε | Άλχιμέδοντα Άλπιστράτου | ΥΓΑΣΗ | γρυσεῷ στεφάνω | άρετας ξνεκεν καὶ εὐνοίας | καὶ εὐεργεσίας τᾶς ές τὸ κοινὸν. 38. Knidos. Newton A hist. of discoveries at Halicarn. Knid, and Branchidae Vol. II p. 756 n. 41. οδ] δε συν[τά]ξεων προαωρούμενοω | τό]ν θίασον επαγγείλαντο κα[θω]ς έδω[καν | Νέ]αρχος Ήρακλείτου | ὑπέρ Νεάρχου τοῦ Ι Αναξικλεῦς ν τ | Θόας Μύνδιος κ[αὶ Σωτήριγος Δίβυς νĪ ύπερ τῶν υίῶν νI Δαμοχλής 'Αράθιος νĪ Φιλέταιρος Θράιξ νĒ Δάμων Σολεύς Εὐήμερος καὶ ὑνī Πάτροκλος Μύνδιος  $\nu \bar{\nu}$ πέρ τᾶς γυναικός Βοηθός | Σελευχεύς Λιο χλής? Φρ[ύξ] καί ύ[πέρ τ]ῶν παιδίων νπ 'Ανδροσθένης ό δείνα] Σελγεύς  $[\mathbf{\Sigma}]\dot{\alpha}\mu\omega[\varsigma]$ νī .... ἐγγενῆ [xa]ì?

### 39. Teos. C. J. 3069.

### Ψήφισμα 'Ατταλιστῶν.

Γνώμη τοῦ κοινοῦ τῶν 'Ατταλιστῶν. 'Επειδή ὁ [i]ε[ρεὺ]ς τῆς συνόδου Κράτων Ζωτίχου ἔν τε τῷ ζῆν πολλὰς καὶ μεγάλας ἀποδείξεις ἐποιεῖτο τῆς πρὸς τοῦς 'Ατταλιστὰς εὐνοίας καὶ κατ' ἰδίαν ὑπὲς ἐκάστου καὶ 5 κατὰ κοινὸν τῶν ὑφ' ἐαυτοῦ συνηγμένων καὶ κειμένων, τὴν πλείστην ποιούμενος πρόνοιαν, σπουδῆς καὶ φιλοτιμίας οὐθὲν ἐλλείπων, καὶ πολλὰ μὲν [καλ]ὰ καὶ φιλάνθρωπα τῆ συνόδω παρὰ τῶν βασιλέων 10

ξποίησεν, αποθεχομένων αὐτῶν τήν τε ξχείνου απαντα τρόπον πρὸς έαυτοὺς εὖνοιαν καὶ τὴν ἡμετέραν αξρεσιν καὶ συναγωγὴν ἀξίαν οὖσαν της ξαυτών ξπωνυμίας, οὐχ όλ[ίνα] σε και τών ισίων ξπισισούς και γορηγών διετέλει, βουλόμενός τε τοῖς προϋπηργμένοις ἀχόλουθα πράσσειν, καὶ μεταλλάσσων τὸν βίον ἐν Περγάμφ, προενοήθη τῆς συνόδου, καὶ γράψας ἐπιστολὴν πρὸς τοὺς ᾿Ατταλιστὰς καὶ νόμον ἱερὸν ἀπολιπών, δν έξαπέστειλεν ήμιν βασιλεύς Ατταλος, επισημοτέραν εποίησεν 20 την υπάρχουσαν ές την σύνοδον εύνοιαν, δι' ον τό τε Αττάλειον το πρός τῷ θεάτρω, ὁ καὶ ζῶν καθιερώκει τοῖς Ατταλισταῖς, ἀνατίθησιν καὶ τὴν συνοικίαν τὴν πρὸς τῷ βασιλείῳ τὴν πρότερον οὖσαν Μικρ[ί]ου, ανατίθησιν δε και καθιεροί τη συνόδω και αργυρίου Αλεξαν-25 δρείου δραγμάς μυρίας καὶ πεντακοσίας, ἀφ' ὧν έκ τῆς προσόδου θυσίας τε καὶ συνόδους [πε]ποιήμεθα, καθώς έν τη νομοθεσία περί έχαστων δια[τέ]ταχεν, ανατίθησιν δε χαι σώματα τοις Ατταλισταις [τὰ] περιόντα ά κατά μέρος ὑπὲρ ἀπάντων ἐν τῷ καθιερωμένψ 30 υσ' ξαυτοῦ νόμφ θεθήλωκεν. ἀ[πέ]λιπεν θε καὶ τὰ πρὸς [σ]υσ[κ]ή-[νω]σιν 1) έν τῷ τεμένει χρηστήρια ἱχανά, παραλύσαι βουλόμενος καὶ της είς ταυτα δαπάνης καὶ γορηγίας τους Ατταλιστάς ' ίνα οὖν καὶ ή σύνοδος τῶν Ατταλιστῶν ἀξίας φαίνηται τοῖς εὐεργέταις ἀπονέμουσα 35 χάριτας, δεδόχθαι τοῖς 'Ατταλισταῖς χυρῶσαι μὲν τὸν ἱερόν νόμον τὸν ἀπολελειμμένον ὑπὸ Κράτωνος, συν[τελεῖσθαι σ]ὲ ἐπωνύμους ἡμέρας Κράτωνός τε καί . . . . .

## 40. Teos. C. J. 3070.

Βασιλε] νοντος 'Αττάλου Φιλαθέλη ου, έτους έβθόμ[ου, μηνὸς Δ] νστρου, ἐπὶ θὲ ἱερέως τῶν τεχνιτῶν Κρατίν[ου, καὶ ἀγων]οθέτου καὶ ἱερέως θεοῦ Εὐμένου 'Αρισταίου, Κράτω[ν Ζωτίχο]υ τοῖς 'Ατταλισταῖς τοῖς ὑφ' ἑαυτοῦ συνηγμέ[νοις καὶ κειμένοις γαίρειν.

### 41. Teos. C. J. 3071.

.... λογισμ]οῦ καὶ [π]αρ[α] δόσεως .... | ..... ἐπιτρο] πεύων?
... ἐπ[ίτ] ροπον? ὑ[πὸ] ... τοῖς ᾿Ατταλισταῖς, ὅστε ὑπάρχειν αὐτοῖς
καὶ τὰ στρώματα καὶ τὰ σκ[ή]νη, ο[ἰ]ς καὶ ἐπ΄ ἐμοῦ [ἐχρ] ῶν |τ]ο, ἀμσιτά [πητας] ἐννέα ψιλάς, ἐν[ν]έα ... καὶ [τ]ὰ λίνα τ[ὰ περ] ιόντα?
τραπέζας δύο, τριπόδια δύο, [κ]ά[δ] ον διμέτρητον, χαλκίον τετραχοϊαίον καὶ ἄμβικον, λεκάνην ἐς ποτήρια, καὶ ἄλλην ποδανιπτῆρα,
λυχνίαν χαλκῆν σαλπιγγωτήν, λύχνον χαλκοῦν δίμυξον, δίφρον ἐβένινον, ἀσπίδα καὶ δόρυ. Vgl. 3072.

<sup>1)</sup> ΕΥΣΧΗΜΟΣΙΝ.

- 42. Auf der Insel Es Sâhel C. J. G. 4893 vgl. Add. p. 1218.
- 43. Pergamos. C. J. n. 3540.
  - .... και τῆ Διοσκουριτῶν συμβιώσει ἀνθρῶν, προεστῶτος Τελεσφορίωνος, γραμματεύοντος 'Ασκληπιάθου.
- 44\* a. b. Taf. I. II. Nicaea. Conze, Reise auf der Insel Lesbos. Hannover. 1865. p. 61—64. Taf. XVIII. XIX. C. Wescher, Revue archéol. 1865. I p. 214. Petersen, Zwei Inschriften (Progr. d. akad. Gymn. in Hamburg. 1862). p. 45.
  - Λ. Οἱ θιασῖται ᾿Λσκληπιάθην Μελιθιόρου | ἱερωτεύσαντα καλῶς καὶ ἀξίως ἐν τῷ τετάρτῳ καὶ ἐβθομηκόστῳ | καὶ ἐκατόστῳ ἔτει ἐστεφάνωσαν | τὴ τε στήλη καὶ στεφάνῳ ἀνθίνῳ μετὰ ταινίας διὰ βίου.
  - Β. Οἱ θιασῖται καὶ θιασίτιδες | ἐ]στεφάνωσαν Στρατονίκην Μενε[[κρά]του ἱερωτεύσασαν ἐν τῷ ἢ καὶ ο καὶ  $\overline{\rho}$  | ἔτει μητρὶ Κυβέλη καὶ ᾿Απόλλωνι στε $[\overline{q}$ ά]ν $\overline{\phi}$  γραπτῷ ἐν στήλλη καὶ κηρυκτῷ σὸν ται [ί]α καὶ ἄλλ $\overline{\phi}$  στεφάν $\overline{\phi}$  κηρυκτῷ σὸν τα [νί]α ἐν τῷ τοῦ Διὸς ὶ) συναγωγ $\overline{\phi}$  [ $\overline{\phi}$ ιλ]αγαθήσασαν  $\overline{\phi}$ ).
- Kos. Ross Inser. Gr. ined. fasc. II n. 175. Transactions of the roy. soc. of litt. Vol. I p. 287 (1843).

'Ε[πὶ Μαιάρχου Νικόφρονος, μηνὸ[ς | 'Αρταμιτίου, ἔθοξε τ[ῷ] κοινῷ τῶν συμ[π]ορευομένων [π]ὰρ [Διὰ | 'Υέτιου' Χάρμι[ππ]ος [Π]αρμενίσκου | καὶ Φίλιστος Φιλίστου καὶ Λ|ύ|κ[αι|θος Παρμενίσκου εἶ[π]αν' [ἔπει|θὴ Νικαγόρας Θευθώρου κα[ὶ Λύ|καιθος [Λ]ευκί[ππ]ου γενόμε|νοι ἔ[π]εμήνι[ο]ι αὐτεπάγγ[ε]λ|τοι τά τε ἱερὰ ἐξέθυσαν τῷ Διὰ καὶ ἀνενεώσαντο τὰν θυ|σίαν τοῦ Διὸς καὶ τὰν ὑποθοχὰ[ν | ἐπ]οή-[σα]ντο τῶν δαμοτᾶν καὶ τῶν ἄλλων [π]άντων ἀξίως τῶ[ν | θεῶν,

<sup>1)</sup> Aiov Petersen.

<sup>2)</sup> Keil mit Recht. [ἀ]γαθήσασ[αν Wescher. Die Reliefs, jetzt im Cultusministerium zu Athen, sind allerdings aus Nicaea und nicht, wie Wescher angibt, aus Thera. Den Nachweis verdanke ich Herrn A. Postolacca, der die Inschriften zuerst publicirt hat in der Zeitung Αἰών ἀρ. 1713. 1859. Somit ist der von meinem Freunde E. Plew zu Preller Griech. Myth. I³ p. 537 ausgesprochene Zweifel nicht gerechtfertigt. Vgl. auch Philol. XXIII p. 703 f. 1866.

σ[π]ουσᾶς καὶ [π]ροθυμίας οἰθὲν ἐλλεί[π]οντες. ὅ[π]ως οὖ[ν | καὶ μετὰ ταῦθ' αἰρούμενοι ἐ[π]ιμ[ήνιοι | α]ὖ [π]ροθυμοτέρος αὐτὸς [π]αρείχ[ων|ται εἰ[θ]ότες τὰν τῶν θαμοτᾶν ε[ῦ|νοιαν. θεθόχθαι Νικαγόραν μὲ[ν | καὶ Αὐκ[α]ιθον ἰ[π]αινέσαι [ἐπὶ] τ[ε | τῷ αἰρέσει καὶ [τῷ?] εὐσεβείᾳ ῷ [ἔ|χοντι [π]οτὶ τὸς θεὸς καὶ τὸ[ς | θ[αμότας καὶ στεφανῶσα[ι αὐ|τὸς ἀ[π]ὸ χρυσῶν θέκα. το[ὶ θὲ | ταμίαι ἀναγραφάντων τόθε [τὸ ψά|σισμα ἐς στάλαν λιθίναν [καὶ | ἀναθέντων [π]ὰρ τὸν [βω]μὸ[ν | τοῦ Αιός. τὸ θὲ ἀνάλωμ[α τὸ γε|νόμενον [ἰ]ς τὰν στάλαν [τι|σάντων τοὶ ταμίαι.

46. Thera. Ross ib. n. 198. Rangabé Ant. hell. n. 764.

"Εσοξ]ε τῷ χοιν[ῷ τῶν ...... γνώμα | .. οος τοῦ Πυθο .... | ἐπε]ισ[ἢ] 'Αργέα ά Δίων[ος ... [ἔν σοξος οὖσα καὶ σηλ[ ...... τᾶς ἰδιας καλοκαγαθίας μ[ ....... ἀ πολείπειν ἐς πάντα τὸν χρό- [νον ἐπαγ γέλλεται τῷ κοινῷ δραχμὰ[ς πεν τ]ακοσίας, ὡστε ἐπάγεσθαι ἀ[νὰ πᾶσαν? | ἔ]βδόμαν αὐτᾶς τε καὶ τᾶς θυγα[τρὸς | 'Ισ]θμῶς καταβ .... δεδόχθαι, ἀ[ποδε|ξαμένους τὰν ἐπαγγελίαν, τὸ μ[ἐν ἀρ|γύριον ἐγδανεῖσαι τὸς ἐπισ[σ]ό[φος | ¹) Δίωνα καὶ Μελέϊππον ἐπὶ ὑ[ποθέμα|τ]ι ἀξιοχρέφ, ἀπὸ δὲ τοῦ πίπ[τοντος | διαφόρου συνάγεσθαι τα ......ν [κ]ατὰ τὰ γεγραμμένα .....

- 47. Syros. Ross ib. n. 107. Ephem. arch. n. 272 (1839). Έπὶ ἱερέως Νεκαγόρου | τὸ κοινὸν τῶν ἐρανιστῶν | ὧν ἡρχεράνιζε Μάρων | Ποσειδῶνι καὶ ᾿Αμφιτρίτει.
- 48. Delos. C. J. n. 2271.
- Tomi. Archäol. Zeit. Denkm. u. Forsch. n. 13 S. 140.
   1850. Revue archéol. 1853, 1 p. 379 f.

'Αγαθη τύχη | τον υίον τοῦ αὐτο κράτορος Μ[άρχον] Αὐρή λιον Οὐηρον Καίσα ρα ὁ οἰχος τῶν ἐν Τό μει ναυκλήρων ἀνα στήσαντος τὸν ἀν βρίαντα ἐκ των ἐβίων | Τίτου Τίτου νεωτέρου. Η

Amorgos. C. J. Gr. n. 2264 o Vol. II in add. p. 1035.
 Rofs, Arch. Aufs. II, 639.

'Αγαθη τύχη] οἱ | κορδακι]στα[ὶ | τῶν περ]ὶ τὸν Πύθι|ον] 'Απόλλωνα κορ|δάκων. | Πρότ]ειμον  $\overline{d}$ , θέσει dὲ | . . . ο]υ, φιλοσέβα|στον, τὸν ἐαυτῶν εὐ|εργέτην], χορηγήσαν|τα[ . . . . . . .

<sup>1)</sup> Ross. ἐπισχο.

51. Delos. C. J. n. 2278.

Busiless Medyadarns Ednárus (Melyas, vées siovesos) rois άπὸ τοῦ γυμνασίου Εὐπατορισταίς

Σύσα, διάσωζε.

- 52. Delos. Lenormant<sup>1</sup>), Rhein. Mus. XXII p. 292 n. 283 (1867). Τών θιασωτών.
- 53. Kypros. Revue archéol. 1866, p. 437 f.

άγαθη τύχη | ΣΟΑΝΤΕΙΩΝ ὁ διάσος της | Αρτέμιδος Τιμοχράτην Ζτασιοίχου καὶ τὴν γυναϊκα | Τιμάγιον τὴν θυγατέρα Τεμίδα xal the Buyatiga authe Apis [the] | xal took blode autou Zravios [xor | Βοίσχου 'Αριστοχρέοντα 'Αριστ[αρ χον, Στασιοίχου τον ύιον Τιμο[χράτην] | την θυγατέρα Κάριον, Βοίσκου [τον υί]ον | Τιμοκράτην. | εύvoias Evener Tis | els éautous.

- 54. Rhodos. C. J. n. 2525 b.
- 55. Rhodos. C. Wescher, Rev. archéol. 1864, II p. 462.

..... τειμαθ | έντα ὑπὸ | τοῦ χοινοῦ τοῦ Διονυσιαστάν, 'Αθαναϊστάν, Διὸς | 'Αταβυριαστάν 'Εὐφρανορείων των σύν Αθηναίω Κνιδίω | γρυσέω στεσάνω και άναγορεύσεσιν ζςς τον αεί χρόνον. Επηρεασθέντος δε τοῦ χοινοῦ περί τῶν τόπων καὶ αναλωθεισαν ζες τὰ πράγματα ΔΦΝ καὶ ταύτες ήπαν γείλετο τῷ χοινῷ χαὶ φιλοτειμηθέντος εἰς εὐαρέστη σιν τῶν ἐρανισστᾶν πλεονάχις και ξπανγειλαμένου είς ξιπισκευάν τοῦ τόπου ΙΦΕ και 10 άλλες επανγελαμένου ες τὰ οικητήρια LP και άλλας επανγελαμένου ελς ενθήματα [ολχή σιος του τόπου ΣΡ και τας γυναικός αυτου Αρετής μέν τειμαθεί σας ὑπὸ τοῦ χοινοῦ τ[οῦ Διο]νυσιαστάν, 'Αθαν[αϊ]στάν, Διὸς 'Αταβυριαστᾶν | Εὐφρανορείων τῶν [σὺν 'Αθηναίφ Κνιδίφ τει- 15 μ]αθείσας τῷ χοινῷ | 'Αθανα[ϊσταν? . . . . . . ά]ναλωμάτων.

56. Rhodos. C. J. n. 2528.

'Αφροδίσιος [Φ]ασηλίτας στεφανωθείς ύπο το[ῦ] χοινοῦ τοῦ? Πανα[θην]α[ιστών θαλ]λοῦ στ[ε]φ[άνφ.

<sup>1)</sup> Vgl. R. Schoell Hermes V. der die von L. a. a. O. publicirten Inschriften mit gutem Grunde verdächtigt.

57. Rhodos. C. J. n. 3073.

Τὸ χοινὸν τῶν Παναθηναϊστῶν | Τὸ χοινὸν τῶν Διονυσιαστῶν | 80. στες ανοί χτλ.

58. Rhodos. Rofs Inscr. Gr. ined. f. III n. 282.

cf. Wescher, Rev. archéol. 1864 II p. 472.

- 59. Rhodos. Wescher, Rev. archéol. 1864 II p. 470.

  Ζηνόσοτος Κύσνου | ὁ Περγαίος εὐεργέτα | ἀνέθηκε Σωτηριαστάν | 
   Ἡρ[οϊστάν] τῷ κοινῷ.
- Rhodos. Revue archéol. 1866 II p. 331. Ross Hellen.
   p. 109.

 $\Delta \alpha \mu \tilde{\alpha} s = \Delta v \delta \delta s + \tau \epsilon \mu \alpha \vartheta \epsilon i s \dot{v} \dot{n} \delta + \tau \delta \tilde{v} = \tau \delta v \delta \tilde{v}^{1}$   $\vartheta \alpha \lambda \lambda \tilde{\omega} \epsilon + \delta \tau \epsilon \phi \dot{n} v \omega \epsilon + \delta v \delta \tilde{v}^{2} = \delta v \delta \tilde{v}^{2}$  χρηστός χαίρε.

Rhodos. Rofs, Hellen. p. 113. Keil Philologus Suppl.
 II p. 612 s. 1861.

[ Υπὲρ Διοσαταβυρι|αστᾶν | τῶν τᾶς πό|λιος σούλων Εὐαί|φ]ενος 5 γραμματεὺς | σαμ]όσιος ἱερατεύ|σας] Διὸς ᾿Αταβυρίου | σιὰ] τῶν χυρίων 'Ρο|σίων ἀν]έθηχε Δ[ιὶ] ᾿Α[ταβ|υρίω τὸ πρὸ] τοῦ βοῦ σ|ταθέν χι]όν[ι]ον — —

62. Auf der Insel Chalce. Ross Inscr. Gr. ined. f. III n. 291.

In einem Kranz

ῷ ἐστεφανώθη ὑπὸ Ξουσαριασταν.

63. Chalce. Rofs a. a. O. n. 292.

..... οἰς ἐστεφανώθη ὑπὸ ᾿Αφροδεισιαστᾶν | ὑπὸ Παναθαναιστᾶν.

<sup>1)</sup> zvvov Ross.

 Syma. Hamilton Researches in Asia minor Vol. II Append. V n. 301.

cf. Wescher, Rev. archéol. 1864 II p. 471.

65. Smyrna. C. J. n. 3304.

Ἐπαφρόθειτος Αττάλου τοῦ Περιγένους κατεσκεύασεν τἢ συμβιώσει τῶν Συππινάλων καμάραν προσερχομένων δε[ξ]ιὰ χερὶ τῷ ἡρώφ, εἴ τἰς ποτε θοκιμασθεὶς ἐκεῖ τεθήσεται ὑπὸ τῆς συνεργασίας.

- 66. Mylasa. C. J. n. 2703 cf. 2702 6. 
  Διοδ[ώ] ρου [καὶ? | Αημητρίου [κῶν? | Αιονυσίου [καὶ? "Ηραδος [τοῦ? | Διονυσίου | φιλία.
- 68. Olynth. C. J. n. 2007 f Vol. II in add. p. 993. Le Bas III 1409.

Αλλιανός Νείκων ὁ ὀρχισυνάγωγος θεοῦ ἥρωος καὶ τὸ κολλ[ή]γιον Βειβίῳ 'Αντωνίῳ ἀνέστησεν τὸν βωμόν' τὸν δὲ πίνακα ἀνέστησε γαμ-βρὸς αὐτοῦ 'Ασιδάρης.

69. Chios. C. J. n. 2221 c in add. Vol. II.

[ἀρχισυ]νάγωγοι οἱ ἄρξαντες [ἐπ]ὶ Πυρ[σ]άνθρου, Πάμφιλος ᾿Αριστοθήμου, Θεοφῶν Μητροδώρου, Λιογένης ᾿Αριστοθίχου, Θεοφῶν Κατάλου, Θεόφιλος Σίμου καὶ ὁ γραμματεὺς Σῶσος Σώσου στεφανοῦσι τὸν συνάρξαντα ξαυτοῖς Φιλώταν Μήτρωνος χρυσῷ στεφάνῳ ἀρετῆς ἔνεκεν καὶ φιλοτιμίας τῆς εἰς ξαυτοὺς.

 Patmes. Rofs Inser. Gr. ined. f. H n. 189. Victor Guérin Descr. de l'île de Patmos et de l'île de Samos. Paris 1856. Ephem. arch. n. 228 (1862).

Επί Σωπόλιος Αρτεμι[σί]ωνος έδοξε τῶ κοι ν]ῶ τῶν Λαμπαδιστών των έν Πάτμο και<sup>1</sup>) με τ]εχόντων τοῦ άλείματος [ἐπει]δή Ψιήμανθρος 2) Μεν εχράτου τά τε πρός θεούς εύσεβως έγων διατίελει | π]ο[ε]ων καὶ τὰ πρὸς τοὺς συγ[γεν]εῖς καὶ πολίτας εὖ γε . . . . | καὶ χοινηι χαὶ χατ' Ιδίαν έχάστωι έαυτὸν εὐχρησ τ]ὸν παρεχόμενος ἀπὸ της πρώτης ήλικίας, έτι δε καί | γε γυμνασιαργικώς έπτάκι καί λελαμπαδαρχικώ[ς | καὶ τ]ον μακρον<sup>3</sup>) δρόμον νενινηκώς καὶ ταθτα πεπραγιώς άξίως αύτου τε και ήμων κατασταθείς δίε | κίαι χρυσο-10 νόμος των λαμπαθιστών τα τε γρήμ[α τα] συνσυλάσσει καὶ των αλλων πάντων π[ρ]ονο[ί]αν] ποιείται νθν δέ και ξπήννείται Ερμήν τε λίθ[ε|νο]ν άναθήσειν και δραχμάς διακοσίας δώσειν | ὅ]πως ἐκδανεί-15 σωνται  $\hat{\epsilon}$   $\hat{\pi}$ ηγγελται  $\hat{\sigma}[\hat{\epsilon}]$  καὶ  $\hat{\epsilon}[\omega_S \mid \hat{\alpha}]$ ν  $\zeta \tilde{\eta}$ ,  $\hat{\epsilon}$ κ τῶν  $\hat{\epsilon}$   $\hat{\sigma}$  τας τε θυσίας επιτελέσα[ι και τὰ? έορτ]ασιμαία? ὑποδέξεσθαι ) Δεδόχθαι Ήγήσα[νθ | ρον] μεν επηνησθαι εφ' ή έχει αιρέσει τους θε Λαμ παθε στας 20 καὶ άλειφομένους στεφανώσαι μέν | αὐτὸν γρυσῷ στεφάνω ἀπὸ γρυσων 'Αλεξ ανδρεί ων ) πέντε, και είκονι γραπτη, άγειν δε αύτοῦ | και 

- Athen. Rangabé Ant. hell. 2359. Ephem. arch. 1809.
   Τὸ χοινὸν τῶν [..... ἀνέστησε | τὸν δημόν τ[ῶν 'Αθηναίων?
- 72. Alexandria. C. J. 4684 p. 1186 in add. Vol. III.

  Δεύχιος προστατήσας τὸ το τ καὶ τε ι | τοῖς μένουσιν εν τῆ συνόσω ἀνέθηχεν.
- 73. Kerkyra. C. Wachsmuth, Rhein. Mus. N. F. XVIII p. 548. 1863.

'Επὶ πρυτάνιος Κλεάνδρου | Λεύχιος Σαίνιος Φιλίππου υλός | πρέπων λερατεύσας τῷ κοινῷ | της συνόδου [?] ἀνέθηκε.

<sup>1)</sup> AITOME Rols. 2) E R. 2) M... R. 4) X R.

<sup>5) &#</sup>x27;Αλεξάνδρων Β.

# 74\*. Athen. Kumanudes Χουσαλλίς 8. Jan. 1866. Danach von Leutsch Philol. XXIV, 540. 1866.

 $\Theta[\epsilon]oi$ 

| Έχ τοῦ μητρ $[ω]$ ίου. Ἐπὶ Τε.ωνος ἄρχον τος ἐν Λέλφ $[ο]$ ῖς Πυλαίας $\mathring{\epsilon}[a]$ ρινᾶς ἱερομν $[α]$ μονούντων $[\Theta]$ εσσαλῶν $[-\mathring{\sigma}a$ . Λέοντος, $\Lambda[\mathring{\epsilon}]$ - |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| τωλών Δυκέ[α] Δωριμάχου [Β[οιωτ[ων] ['Λσ]ώπωνο[ς   Διονυσίσου, 5ο ρεαχ ἔδοξ[εν   τοῖς 'Λμφικτ[ιόσιν καὶ τοῖ]ς ἰερομν[ά-                                                                                           |
| μοσ] εν χα[ε   τοίς ἀγορατ[ροίς] παν                                                                                                                                                                              |
| xαὶ ἀτέ[λεια ιστ   xαὶ μὴ ἦι ἀγώγ[ιμος 10 μήτε πολέ μου μήτε είξηνης μήτ[ε                                                                                                                                        |
| αὐτοῖς ἀτέλεια χαὶ ἀσφάλε[ια συγ χεχωρημένη ') ὑπὸ πάντων                                                                                                                                                         |
| των Ελλ[ήνων είμεν   δε τους τεχνίτας ατελείς στρατε[ίας                                                                                                                                                          |
| πάσας πεζάς τε   καὶ ναυτικάς. ὅπως τοῖς θεοῖς αἰ τιμ[α]ὶ πᾶσαι ἐ   15 φ'ἄς εἰσι τεταγμένοι οἱ τεχνῖται συντ[ελῶνται ἐν   τοῖς καθήκουσιν                                                                         |
| χοόνοις, οντων αριω[ν λ] ποιμιων 3) και γεόων μόος ταις των φ τι εξεριαι οριμίενων της τος κατικορουν                                                                                                             |
| θεων [λατρείαις: μη εξέστω δε μηθενε άγειν τον τ[εχνίταν μήτε                                                                                                                                                     |
| πολέμου μήτ' εἰρήνας μηθέ συλᾶν ος έχων πόλει ήι ὑπό- 20                                                                                                                                                          |
| χρεως καὶ ἐὰν ἰδ ου ὑπόχρεος ὁ τεχνίτας ἐὰν δὲ τε[ς παρὰ ταῦτα ποιῆι ὑπόδικος ἔστω ἐν ᾿Αμφικτιόσιν [ὡςαὐτως δὲ καὶ ἀ πό λις                                                                                       |
| εν α α αν το άδικημα κατά τοῦ τ[εχνίτου συντελεσ 3η. είμεν δε 25                                                                                                                                                  |
| ταν ατέλειαν και τα ν ασφαλειαν ταν   δεδομέναν υπό Αμφικτιόνων                                                                                                                                                   |
| τ[οῖς ἐν ᾿Αθήναις τε χνίταις εἰς τὸν ἀεὶ χρόνον οὖσι[ν ἀντε   $^{2}$ ) ή]τοις τοὺς δὲ γραμματεῖς ἀνα[γράψαι τόσε τὸ δόγμα   εἰς στή $^{4}$ )-                                                                     |
| λαν λιθίναν και στήσαι εν[τῶι ἱερῶι, πέμψαι   δε και ποτι Αθηναίους 30                                                                                                                                            |
| τοῦ σόγματ[0]ς τοῦσε ἀντίγρα φον έσφραγισμένον ενα ελδώντι[                                                                                                                                                       |
| ὅτι ΄ Αμφικτίονες πλείσταν ἔχοντι πρόν[οιαν τῆς                                                                                                                                                                   |
| πρός τοὺς θεοὺς εὐσεβείας καὶ κατ[ακολουθοῦσιν   5) τοῖς παρακαλου-<br>μένοις ὑπὸ τῶν τεχν[ιτῶν : προαιροῦν   ται δὲ καὶ εἰς τὸ λοιπὸν ταῦτά 85                                                                   |
| τε φυλάσ[σειν τον   π]άντα χρόνον και άλλο ότι αν έχωντι [άγαθον                                                                                                                                                  |
| ψησίζ]ειν ὑπὲρ τῶν περὶ τὸν Διόνυσον τ[εχνιτῶν. Πρέσ βεις. 'Αστύ-                                                                                                                                                 |
| σαμας ποιητής τραγωι[σίας, 'Αριστόση?   μος τραγωισός. 'Εκ τοῦ μητρωίου' 'Επὶ Δημοστράτου [ἄρχοντος, μηνὸς Βοη δρομιώνος. 40                                                                                      |
| Τὸ χοινὸν τῶν 'Αμφικτι ο΄ Αληναίων τῆι   βουλεί και τῷι δήμωι                                                                                                                                                     |

<sup>1)</sup> συχχεχωρεμένε, sc. έστω Kumanides setzt den Artikel ή ein.

<sup>2)</sup> ἀπολυπρα]γμονήτων Kumanides.

a) ἀντεπιβάρ]ητοις Kumanides cf. v.18. vgl. die Inschrift von Ancyra 93.

<sup>4)</sup> EIETH. 5) zaza[ivovow Kumanides. 6) ovovođov.

χαίρειν Πρεσβευσάντων πρὸς ἡ μᾶς παρὰ τῶν τεχνιτῶν τῶν μετε-χ[όντων τῆς παρ' ὑ μῖν συνόσου ) Αιονυ[σ]ίου τοῦ Νυμφι[... τρα-45 γικοῦ ὑ ποδιδασκάλου, Θυμοτέλου τοῦ Φιλο[κλέους τραγωιδίας? | ποιητοῦ, Ἐλπινίκου τοῦ Ἐπικράτου τραγ[ικοῦ ὑποδιδασ|κάλου, Φιλίωνος τοῦ Φιλομήλου τραγ[ικοῦ ὑποδιδασκάλου | 'Αρίστωνος τοῦ Ζήνωνος τραγικοῦ ὑποδιδασκάλου, καὶ | ἢν ἔλαβον ἀπόκρισιν παρ' ἡμῶν οἰησύο θέν πέμπειν | καὶ πρὸς ὑμᾶς, ὑπογεγράφαμεν ὑμῖν τοῦ ἐ[ψηφισμένου | ὑφ' ἡμῶν δόγματος τὸ ἀντίγραφον.

Αρχοντος ἐν Δελφοῖς ᾿Αριστίωνος τοῦ ᾿Ανα[ξανδρίδα μη|νὸς Βουχατίου Πυθίοις ἔδοξεν τοῖς ᾿Αμφιχτ[ίσσιν συνελ|θοῦσιν, ἱερομνημονούντων παρὰ μὲν Θεσσ[αλῶν ......τοῦ | Κλείππου ᾿Ατραγίου, Πολλίχου του Φρύνου Γ[.....παρὰ δὲ ᾿Α|χαιῶν Φθιωτῶν Μνασάρχου τοῦ Λέοντ[ος] Λα[μιέως, ..... | μάχου τοῦ Πολίτου Μελιταιέως, παρ[ὰ δὲ Μαλιέων |¹) τοῦ Ξενολάου Ἐχιναίου, παρὰ δὲ Δολό[πων ......τοῦ | Κλεωνύμου 60 ᾿Αγγειάτου, παρὰ δὲ Δελφῶ[ν ....... τοῦ ... | ῶνος, ʿΑβρομάχου τοῦ Μαντίου, παρὰ δὲ Φ[ωχέων ...... | χαὶ Φαῦλλου τῶν Ἐπινίχου Διλαιέων, πα[ρὰ δὲ Βοιωτῶν Ἰσμηζο|νίου τοῦ ᾿Οφέλτου Θηβαίου, Αημοχρίτου τοῦ ὅς ..... | παρὰ δὲ Μαγνήτων Θεοδ]ό]του τοῦ Διογένους χαὶ ..... τοῦ ... | αίου Δημητριέων, παρὰ δὲ] Αἰνιάνων Μοσχ ..... |

[παρὰ δὲ Δωριέ? | ων τῶν ἐγ Μητροπόλεως Τεισέου τοῦ ᾿Αλεξάνθρο[υ . . . . . . . | παρὰ δὲ Πεβξαι-βῶν Χαρισήμ[ο]υ τοῦ Φιλοκράτου Γον[νίου] παρὰ | δὲ Δωριέων τῶν ἐκ Πελοποννήσου Διοίτα τοῦ Νικο[ . . . . Σι|κυωνίου, παρὰ δὲ Εὐβοίων ᾿Αντιλέοντος τοῦ Πολία [Χαλκι|σέως ἐπεισὴ οἱ περὶ τὸν Διό-70 νυσον τεχνῖται οἱ ἐν [᾿Αθήναις ψη|φισμα καὶ πρεσβευτὰς ἀποστείλαντες Διονύσ[ιον Νυμφι . . . | τραγικὸν ὑποσισάσκαλον, Θυμ[οτέ]λην Φιλοκλέου[ς τραγωισίας ποι|ητὴν, ᾿Ελπίνικον Ἐπικράτου τρα[γι]κὸν ὑποσισάσκ[αλον, Φιλίωνα | Φιλομήλου τραγικὸν ὑποσισάσκα[λ]ον, ᾿Αρίστωνα Ζ[ήνωνος τρα|γικὸν ὑποσισάσκαλον, ἀνανενέων[ται] τὴν δεσμιτίονω[ν ἀσυλίαν καὶ ἀσ|φιλείαν κατὰ τὸ σόγμα καὶ παρακαλοῦσιν τοὺς ᾿Αμφ[ικτίονας ἀκόλου|θα πράττοντας τὴι τῶν προγόνων αἰρέσει, συντηρῆσα[ι τὰ ψηφισθέν]τα ἑαυτοῖς φιλάνθρωπα ὅπως οὖν καὶ οἱ

<sup>1) &#</sup>x27;Ακαρνάνων Kumanides.

'Αμφικτίονες [φαίνωνται τὰ | πρότερον θεθογμένα βεβαιούντες, θεθόγθαι τοῖς ['Αμφικτιόσιν εί ναι τοῖς ἐν 'Αθήναις τεγνίταις τήν τε ἀσυ- 80 λίαν καὶ τὴ[ν ἀσφάλειαν είς τὸν λοιπὸν | ἀεὶ χρόνον, καθ' ἃ καὶ έξ ἀργής ὑπῆργεν, καὶ είναι αὐ[τοὺς . . . . . | ἀ[τελεῖς καὶ μὴ ἐξεῖναι μηθενὶ ἄγειν τὸν τεχνίτη[ν τὸν μετέχον τα της ἐν 'Αθήναις συνόθου μήτε πολέμου μήτε ε[ιρήνης μηθέ συ λάν μηθέ δυσιάζειν, άλλ' είναι αὐτοὺς ἱεροὺς καὶ [..... νητους, ἐὰν μή τις ἄγη τινὰ τούτων 85 πρό[ς] ἴδιον χρέ[ος. ἐὰν δέ τις πα ρὰ ταῦτα ποιῆι, ὑπόδικος ἔστω ἐν Αμφικ[τι]όσιν κα[..... ή πό λις, έν ηι αν το άδικημα κατά του τεχνί[του] συντ[ε]λε[σθηι. [να τού των γενομένων ὑπάρχηι ή τε ἀσυλία καὶ ἡ ἀσφάλεια τ[οῖς τεγνίταις | τοῖς ἐν 'Αθήναις καὶ οὶ 'Αμφικτίονες σαίνωνται ἀχόλου[θα] πρά[ττον τες τηι των προγόνων αξρέσει άνα- 90 γράψαι θε τὸ θόγμα ε[ν Δ]ελφοῖς: ὁμοίως θε καὶ θιαποστείλασθαι τοῦ δόγματος τοῦθε ἀντί[γ] ραφον προς | τὸν δημον τὸν 'Αθηναίων, όπως παραχολουθήι τὰ θεθογμέ[ν]α φιλάν θρωπα παρά τῶν 'Αμφιχτιόνων τοῖς ἐν ᾿Αθήναις τεχνίται[ς] · εἶναι δὲ | ταῦτα τοῖς ἐν ᾿Αθήναις τεχνίταις, εάν μήτι 'Ρωμαίοις ὑπεναντίον ἦι.

Ueber die Zusammensetzung des Amphiktionenraths s. Wescher, Bull. d. i. 1865 p. 17-26. — Desselben Gelehrten Mém. sur l'Inscription bilingue de Delphes ist mir nicht zugänglich.

75\*. Eleusis. <sup>3</sup>Εφημερὶς ἀφχαιολ. n. 556 (1841). Rangabé Antiq. hell. n. 813. Welcker Rhein. Mus. N. F. 2 p. 318 f. (1843). Keil Sched. epigr. 1855 p. 46 ff. Le Bas Voyage I n. 375. Fr. Lenormant, Rech. archéol. à Eleusis. Paris 1862 p. 91 ff.

<sup>1)</sup> Keils Ergänzung περιστάσει ist unstatthaft.

εὐεργέταις τίμια εψηφίσατο και αὐτη θύ[ειν | και σπένδ ειν τη Δήμητρι και τη Κόρη ταις μυστηριώτισιν ημέραις και βωμον ίδρυσα-10 [μ|ένη καί] τέμενος κατασκευάσασα εν Ελευσίνι σπονδάς καί παιάνας έπιτελεί (sic) ων έπιση εθέντω ν έπὶ έτη καὶ πλείονα καὶ τοῦ τε βωμοῦ καὶ τοῦ τεμένους ἀναιρε[θ έντος διὰ τὴν κοινὴν περίστασιν, Φιλήμων επιμελητής το [τρ]ί[τον | γ]ενόμενος εν τῷ ἐπὶ Αλσγραίου ἄργοντος ένιαυτῷ ἀνεχτ[ή]σα το τὰς πατρίους ταῖς θεαῖς θυσίας χαὶ 15 πρώτος αὐτὸς θύσας [έ]ν Έ λευσ ενι τη Λήμητρι καὶ τη Κόρη καὶ την λοιπην σαπάνην και γορηγίαν επισεξάμενος υπεσέξατο την σύνοδον έχ των ιδίων προσξεμέρισεν δε και έχ των κοινών είς άλλας ήμέρας δύο και εμπάσα]ις καλλιερήσας ταις ήμέραις τας έψηφισμένας 20 υπό των πατέ ρων σπονθάς και επιγύσεις και παιάνας ταις θεαις επετέλεσεν, | ω ν ασμένως οι τεγνίται λαβόντες αναμνησιν παρεχάλεσαν | α] τον και προετρέψαντο μετά πάσης προθυμίας προνοηθήναι και | τίης του τεμένους κατασκευής, όπως έπι της πατρώας έστιας ανείμποδίστως κατ' ένιαυτον έπιτελώσιν τὰς θυσίας, όδὲ καὶ διὰ τὴ ν πρὸς 25 τας θεας ευσέβειαν και δια την προς τους τεχνίτας ανυπέρθε τον εύνοιαν διά της Ιδίκις Επιμελείας Εξ ων άνεύρεν αὐτὸς τη συνόδω προσόδων την κατασκευήν του τεμένους έποιήσατο | καὶ τὸν ἀν[η]ρημένον ύπο της περιστάσεως βωμόν αὐτὸς πάλιν καθιδρύσατο, προενοήθη δέ 30 ξατενώς και της των κοινών έμ πασιν ξπανορθώσεως και τον κύκλον των δανείων μεταπαρέδωκεν βαί νων έκ των επιμελειτειών πολλοίς ξπ[η]υξημένον χρήμασιν, ώστε | μὴ μόνον είς [α]ς άνενεώσατο τἤ Δήμητρι καὶ τῆ Κόρη θυσίας, άλλα καὶ είς έτέρας πλείονας δια τὴν τούτου σπουθήν γεγονέναι τη συνόθω | προσόθους βιασαμένων θέ 35 αὐτὸν τῶν τεχνιτῶν πάλιν τὸ τέταρτον | ὑπομείναι ἐπιμελητὴν εἰς τὸν ξπὶ Σελεύκου ἄργοντος ένιαυ τὸν, πρὸς ταῖς λοιπαῖς εἰσφοραῖς καὶ γορηγίαις, καὶ ἔν Ἐλευσίνι θύσας | ἔν τε τῷ ἱερῷ καὶ ἐν ῷ πρῶτος αὐτὸς κατεσκευάσατο τεμένει έφ' οὖ | ἱδρύσατο βωμοῦ τάτε θύματα καί την λοιπην χορηγίαν πάσαν επιθεξά μενος υπεθέξατο την σύνοθον 40 έχ των Ιδίων μεγαλομερώς, προσεμέρισε δε και τας διατεταγμένας έχ των χοινών ήμέρας δύο χαὶ έμ πάσαις έχαλλιέρησε ταῖς θεαῖς καὶ τὰς πατρίους σπονδὰς ἐπετέλεσεν, | πολλὰ δ]ὲ καὶ ἄλλα ἐπολιτεύσατο καλά καὶ συμφέροντα τῆ συνόθω καὶ | προσεθαπάνησεν ἐκ τ]ών ιδίων έν τε ταις έπιμελειτείαις και ιερωσύναις | ...... Ν 45 την τῶν τεχνιτῶν εὔνοιαν παντὸς χρήμα ..... οὐ μόνον δὲ προς την σύνοδον | ..... διακείμενος αποσοίχης | .....

| στεφάνους દλαβε τοὺς μεγίστους દπ τῶν νόμων παὶ                                                                   |    |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|
| 76. Athen. Le Bas, Voyage, Attique n. 378.                                                                        |    |
| ดง  ง รี่มลสรอบ ลยังผั[บ   บรอชั ระ ซีทุ่-                                                                        |    |
| μου $z[as]$   άμ $q$ εκτυ]όνων. άναγράψαι $d[i   [τη]]$ πόλει                                                     | 5  |
| πέμψαντας   μονας ενεγχεν  ς πόλεις                                                                               |    |
| δπως πας   το]ίς τεχνίταις σελάν[Θρωπα                                                                            |    |
| * *                                                                                                               |    |
| ······οιν ····ος ΕΝΑΡΙ· Α······ Υ   ···· δήμου ψηφίσ-                                                             | 10 |
| ματα   τὸ ποινὸν τῶν ἀμφι[πτυόνων]   παὶ τὴν σύνοθον τ[ῶκ] περὶ τὸ[ν Διόνυσον   τε]χνίτΑΣ εναντ μένους μὲν        | 15 |
| τ]ων ποινών εὐεργετων 'Ρωμαίων   ν πατηγορίας ποιείσθαι                                                           | 10 |
| χατα   π]ράττοντας τοῦ χοινοῦ σύνοὐ   . τὸ]ν δημον πρέσβεις                                                       |    |
| πρός τ   οντας προεθρους είς τα .   λεσο τῆς                                                                      |    |
| βαυλής                                                                                                            |    |
| 77*. Ephem. arch. n. 213 (1839) vgl. 3705. Le Bas At-                                                             |    |
| tique n. 376.                                                                                                     |    |
| μενων φαι                                                                                                         |    |
| φ.]λανθρωπα                                                                                                       |    |
| \ημιν χαίρεω Μενέ(δημος?                                                                                          |    |
| Περγασηθεν Χαρ[ίδημος?   Πολύστρατος Θορι                                                                         | _  |
| , 105 Φλυεύς οί παρ' ύ[μῶν   ψηφ]ισμα έν ψ                                                                        | 5  |
| διεξα ς επε τας μετεχούσασας δε]αλυσει μεν τοῦ χοινοῦ,                                                            | 10 |
| ουμένων 'Ρωμαίων βουλ   άμ φικτυόσιν κατά πόλιν<br>άνα[γράψαι   ομεθα προσέλθοντες θὲ κ[αλ2   τὰ] ἐν τῷ ψηφίσματι | 10 |
| παταπεχωρι[σμένα   . άπ'] Ισθμοῦ καὶ Νεμέας τεχνίτα[ες   ν                                                        |    |
| δοξάντων δε και παρανε λητου δόγματα και τάς Ρω-                                                                  | 15 |
| μαίων   χ]οηματισμένα τῆ ποὸ ταυτῆ[   παρ]αγε-                                                                    |    |
| νομέ[ν]ων δὲ πρεσβευ[τῶν   ριων ὁμοίω[ς                                                                           |    |
| $\dots$ τεχνετώ $[ u \mid \dots ME\dots$                                                                          |    |
| 78*. Athen. Auf der Akropolis gefunden. Jetzt in der                                                              |    |
| Pinakothek. Ephem. arch. n. 243 (1839). Le Bas, At-                                                               |    |
| tique n. 377.                                                                                                     |    |
| το άμφικ τυόνων έκοιναμε                                                                                          |    |

79. Athen. Ephem. arch. 1391. Le Bas, Voy. Attique 379.

.... ητε ......  $τ \tilde{\psi}$  'Aπό]λλω[νι .... | λουμένων ....... | ἀποδοσει ..... | .... <math>dα καὶ Tιμίου ..... | ων ἀναγράψ[αι <math>dε τόdε .... | Λούκιον? καὶ τὸ κ[οινὸν? .... | 'Απόλ]λωνος καὶ τῶν Μο[υσῶν | ὑμν]ώθου ἀναγεγρα[μμένα ... | 'Η σύνοθος.

- 81\*. Athen. Pittakis L'Anc. Ath. p. 328, danach Le Bas Attique n. 380. Jetzt in der Pinakothek.

....ειασιον ἱερονει]χῶν στεφανειτῶ[ν ... | ... ἐν ταῖς μεγάλαις ἔ[..... | ... θεμεθα χαὶ τὴν ε .... | ... ινομεθα μεμνη
.... | ... χαὶ τοὺς παρόντας .... | εὐσε]βέστατα μαθεῖν ἦν
ε ... | ... ιτωνιος Οὐρβανὸς .... | ηθεν χαὶ τῶν ἄλλων .... |
.. η χαὶ διχαίαν ἐπα[ίνεσιν τῶν | 'Λ]θηναίων πάντων .... | ἱερ]εὺς
Μελπομ[έ]νο[υ .... ναθει? τοῖς ἀτ ... χοι[ς? ... μμα[σιν? ... | υς
χατὰ δυν ..... | ἐξα]ἰρεσιν ποιο ... | ... |
νοθεν .... | ἐστὶν παραχ ... ο ... σ ... | αρησ ... ἡμ.

<sup>1)</sup> Dass in der letzten Zeile ἀθήναις zu ergänzen sei, hatte ich vermuthet, der Stein zeigt in der That Α. Pittakis wollte ἐν Δελφοῖς, Keil (sched. epigr. p. 46) wollte ἐν' Ἰσθμῷ, später (p. 51) ἀπ' Ἰσθμοῦ καὶ Νεμέας schreiben. Lenormant, Rech. arch. à. Ε. p. 108 hat von dem Decret nichts verstanden.

..... ΤΥΝΕ .....
\INE .. ΚΑΙ ΥΜΕΙΣ ΤΟΙΣ....
.. ΕΙΑ ΝΙΚΗΣΑΝΤΑΣ ΚΑΙ ΑΟΙ ...
ΕΙΝ ΕΣΤ ....
ΥΜΙΝ ..... ΥΠΕΜΟΥΣ....

82. Nach Athen von Boeckh gesetzt, weil die Inschrift mit den Schätzen des Lord Elgin in das Brittische Museum gekommen ist. C. J. 349 = Franz El. epigr. Gr. p. 260. (Vgl. 26.)

'Αγαθη τύχη | Ψήφισμα της ἱερᾶς 'Αθριανης 'Αντωνείνης | θυμελικης περιπολιστικης μεγάλης συνόθου | τ[ω]ν ἀπὸ της οἰχουμένης περὶ τὸν Διόνυσον καὶ Αὐτοκράτορα Καίσαρα Τίτον Αἴλιον 'Αθριανὸν | ['Αντωνείνον Σ]εβαστὸν Εὐσεβη νέον Διόνυσον [τεγνιτων.

#### 83. Teos. C. J. 3067.

Τὸ κοινὸν τῶν περὶ τὸν Διόνυσον τεχνιτῶν τῶν ἐπ' Ἰ[ωνίας] καὶ Ἦλησπόντου, καὶ τῶν περὶ τὸν καθηγεμόνα Δ[ιόνυσον, στεφανοῖ] Κράτωνα Ζωτίχου εὐεργέτην ἀρετῆς ἔνεκα καὶ [εὐνοίας], ἣν ἔχων διατελεῖ εἰς τὸ κοινὸν τῶν περὶ τὸν Διόνυσον [τεχνιτῶν.

Εδοξεν τῷ χοινῷ τῶν περὶ τὸν Διόνυσον τεχνιτῶν τῶν ἐπ' Ἰωνίας 5 καὶ [Ελλησπόντου καὶ τῶν περὶ τὸν καθηγε]μόνα Διόνυσον ἀπειδὴ Κράτων Ζωτίχου αὐλητὴς πρότερόν [τε ἱερεὺς αἰρεθεὶς τοῦ Διονύσου καὶ ἀγων]οθέτης καλῶς καὶ ἐνδόξως προέστη τῆς τε ἱερωσύνης κ[αὶ τῶν ἀγωνων, καὶ νῦν δὲ δοκῶν πάντω]ς? ἄξιος εἰναι ταύτης τῆς τιμῆς, ὑπὸ τοῦ πλήθους τῶν τεχνιτῶν καὶ [ἱερεὺς κατασταθεὶς] τοῦ Διονύσου καὶ ἀγωνοθέτης ἐν τῷ αὐτῷ ἔτει, ὑπερθέμενος τοὺς [πρὸ αὐτοῦ ἱερέας τε κ]αὶ ἀγωνοθέτας τῆ τε χορηγία καὶ τῆ δαπάνη καὶ τῆ 10 αὐτοῦ μεγα[λοπρεπεία καλῶς καὶ ἐνδ]ό[ξ]ως καὶ ἀξίως τῆς συνόδου πάντα τὰ πρὸς τιμὴν καὶ δόξαν ἀνήκοντα [ἐποίησε τῷ τε Διονύ]σῷ καὶ ταῖς Μούσαις καὶ τῷ ἀπόλλωνι τῷ Πυθίῳ καὶ τοῖς ἄλλοις θε[οῖς πᾶσι καὶ τοῖς τε βασ]ιλεὖσι καὶ ταῖς βασιλίσσαις καὶ τοῖς ἀδελφοῖς βασιλέως Εὐμένου κ[αὶ τῷ κοινῷ τῶν περὶ τὸν Διόν]υσον τεχνιτῶν,

15 αποθεικνύμενος την αύτοῦ καλοκαγαθίαν και εὐσέβε καν και έμ παντί και ρώ και ιδία και κοινη άει τινος άγαθου παραίτιος γινόμενος, δ[πως διαμένη εζς τὸν ἀεὶ] χρόνον ἡ παρὰ τῶν τεχνιτῶν ἀθάνατος θόξα, οθς καὶ θεοί καὶ β[ασιλεῖς καὶ πάντες Ελ]ληνες τιμῶσιν, δεδωκότες την τε ασυλίαν και ασφάλειαν πασι και πολέμου και εί]ρήνης, κατακολουθοῦντες τοῖς τοῦ Απόλλωνος γρησμοῖς, δι' οῦς [κ]α[ὶ τοῖς ἀγῶσι τοῖς τοῦ] ᾿Απόλλωνος τοῦ Πυθίου καὶ τῶν Μουσῶν τῶν Έλικωνιάδων και του [ Ηρακλέους, εν Δελφοίς μεν τοίς] Πυθίοις και Σωτηρίοις, εν Θεσπιαίς δε τοις Μουσείοις, εν Θήβαις δε τοις [ Ηρακλείοις, ενέκριναν αὐτοὺς οί] εκ πάντων τῶν Ελλήνων εὐσεβέστατοι· άγαθη τύχη, δεδόχθαι [τη συνόδω, ίνα φαίνηται τιμῶσ]α τοὺς αὐτῆς εὐεργέτας καταξίως τῶν εὐεργετημάτων, στεφαν[οῦν Κράτωνα Ζωτίγου αὐλητ]ην εὐεργέτην καθ' Εκαστον έτος εἰς ἀεὶ ἐν τῷ θεάτρω ἐν ή ή[μ]έ[ρα αν ή πομπή γίνη]ται, μετα την στεφάνωσιν των δήμων, στεσάνω τω έχ του νό μου άρετης ενεχα και εθνοίας, ην εγων διατελεί είς τὸ χοινὸν τῶν περί τὸν Διόνυσον τεγνιτῶν, [τῆς τε ἀναχηούξεως της του στεφαίνου επιμέλειαν ποιείσθαι τον εκάστοτε γινόμενον άγωνοθέτην. [άναθείναι θε αὐτοῦ καὶ εἰκόνας] τρείς, τὴν μεν μίαν εν Τέφ εν τῷ θεάτρφ, ὅπως οἱ καθ' ἔκαστον ἔ[τος γινόμενοι άγωνοθέται εν τη πανηγύρει, και όταν ή Τητων πόλις συντελή Διονύσια η άλλον ά[γωνα, στεφανώσουσι την είκονα] την Κράτωνος στεφάνω τῷ ἐχ τοῦ νόμου ὡς πάτριόν ἐστι το[ες τεγνίταις στεφανοῦν τους αύ]των εύεργέτας, την δε άλλην εν Δήλφ, όπως και έκει στεφανω-[θήσεται ὑπὸ τοῦ χοινοῦ τῶν τε] γνιτῶν, τὴν δὲ τρίτην οὖ ἄν [ἀναθ]ἦ Κράτων, ενα είς άπαντα τον γρόνον υπομνήματα ή Κράτων τε της πρός] το θείον εὐσεβείας καὶ τῆς εἰς τοὺς βασιλείς καὶ βασιλίο[σας καὶ τοὺς ἀθελφοὺς] βασιλέως Εὐμένου καὶ τὸ κοινὸν τῶν περὶ τὸν Διόνυσον τε[χνιτῶν εὐνοίας], καὶ τῆ συνόδω τῆς εὐχαριστίας, διότι 35 τον αύτης εὐεργέτην [ετίμησεν ἀπο] διδοῦσα χάριτας τὰς δικαίας τῶν εὐεργετημάτων. [άναγράψαι δὲ τόδε τὸ ψήφισμα] εἰς στήλην λιθίνην, χαὶ στησαι παρὰ ταῖς εἰχόσι ταῖς Κρ[άτωνος. πέμψαι δὲ χαὶ πρέσβεις] δύο πρός τον δημον τον Τηίων, οίτινες αιτήσονται τον [τόπον, έν ῷ ἀνατεθήσεται] ἡ είκων Κράτωνος, καὶ ἄλλους πρὸς τὸν δημον τον Δηλίων, [οίτινες παραγενόμενοι] επελθόντες επί τον δημον καί 40 την βουλην άξιώσουσιν α[ύτων τους πρυτά]νεις δουναι τη συνόδω των τεχνιτών τὸν τόπον, ἐν [ῷ ἀνατεθήσεται ἡ εἰχών.

## 84. Teos. C. J. 3068 A.

\*Επί Ιερέως Σατύρου, και άγωνοθέτου και Ιερέως βασιλέως Ευμένου Νικοτέλους, έδοξεν τῷ κοινῷ τῶν περί τὸν Διόνυσον τεχνιτῶν τῶν ἐπ' Ἰωνίας καὶ Ἑλλησπόντου καὶ τῶν περὶ τὸν καθηγεμόνα Διό- 5 νυσον 'Επειδή Κράτων Ζωτίγου αὐλητής εὐεργέτης έν τε τῷ πρότερον γρόνω την πάσαν σπουθήν και πρόνοιαν είγεν των κοινή συμπερόντων τη συνόθω, και τιμηθείς άξιως ών εθεργέτηκεν υπερτίθεται τη εὐνοία καὶ φιλοτιμία τη είς τοὺς τεχνίτας, πάντα πράττων τὰ συμ- 10 φέροντα: δεδόγθαι τῶ κοινῶ τῶν περί τὸν Διόνυσον τεγνιτῶν ἐπαινέσαι μεν Κράτωνα Ζωτίχου αὐλητην εὐεργέτην έπὶ τῷ την αὐτην έγειν προαίρεσιν της εὐεργεσίας της εἰς ἄπαντας τοὺς τεγνίτας, προςδουναι δε αυτώ προς ταις προϋπαρχούσαις τιμαις άνακήρυξιν τε στε- 15 φάνου τοῦ ἐκ τοῦ νόμου, ἡμ ποιήσεται αλεί ἐν τῷ θεάτρω ὁ ἐκάστοτε γινόμενος άγωνοθέτης καὶ ίερεὺς βασιλέως Εὐμένου ἐν τῆ βασιλέως Ευμένου ήμέρα όταν ή τε πομπή διέλθη και αι στεφανώσεις συντελωνται· όμοίως δε και παρά τον πότον γινέσθω τη αυτή ήμερα μετά 20 τάς σπονθάς ὑπὸ τῶν ἀρχόντων ἡ ἀναγγελία τοῦ στεφάνου. παρατίθεσθαι δε και εν ταις θέαις και εν ταις πομπαις παρά τον άνδριάντα τον Κράτωνος τον έν τῷ θεάτρω τρίποδά τε καὶ θυμιατήριον, και της επιθυμιάσεως την επιμέλειαν καθ' εκαστον έτος αιεί 25 ποιείσθαι τὸν ἀγωνοθέτην καὶ ἱερέα βασιλέως Εὐμένου γινόμενον.

#### 85. Teos. C. J. 3068 B.

ἔδοξεν τῷ κοινῷ τῶν συναγωνιστῶν Ἐπειδὴ Κράτων Ζωτίχου Καλχηδόνιος αὐλητὴς εὖνους ῶν διατελεῖ τῷ κοινῷ τῶν συναγωνιστῶν, καὶ λέγων καὶ πράττων αἰεὶ τὰ συμφέροντα τοῖς συναγωνισταῖς, ἱε- δ ρεύς τε αἰρεθεὶς πρότερον τὴν πᾶσαν ἐπιμέλειαν ἐποιήσατο, τας τε θυσίας συνετέλεσεν πάσας, ὁσίως μὲν τὰ πρὸς τοὺς θεοὺς καὶ τοὺς βασιλεῖς, καλῶς δὲ καὶ ἐνδόξως τὰ πρὸς πάντας τοὺς συναγωνιστάς, οὔτε δαπάνης οὔτε φιλοτιμίας οὐθὲν ἐλλείπων, καὶ νῦν δὲ ἀγωνοθέ- 10 της γενόμενος καλῶς τῶν ἀγώνων προστὰς καὶ τοῖς νόμοις ἀκολουθήσας αἰείμνηστον τοῖς ἐπιγινομένοις κατέλιπεν τὴν ἀρχήν Ἱνα οὖν καὶ οἱ συναγωνισταὶ ἐμ παντὶ καιρῷ φαίνωνται τιμῶντες τοὺς ἐξ ἑαυτῶν, δεδόχθαι τῷ κοινῷ τῶν συναγωνιστῶν στεφανοῦν Κρά- 15 τωνα Ζωτίχου Καλχηδόνιον διὰ βίου ἔν τε τῷ κοινῷ δείπνῳ τῶν συναγωνιστῶν καὶ ἐν τῷ θεάτρῳ, ποιουμένους τὴν ἀναγόρευσιν τήνδε Τὸ κοινὸν τῶν συναγωνιστῶν στεφανοῖν Κράμηδό-

20 νιον στεφάνω τῷ ἐχ τοῦ νόμου ἀρετῆς ἔνεκεν καὶ εὐνοίας, ῆς ἔχων διατελεῖ εἰς τοὺς συναγωνιστάς. τῆς δὲ ἀναγγελίας τῆς τοῦ στεφάνου ἐπιμελεῖσθαι τοὺς ἄρχοντας τους κατ' ἐνιαυτὸν αἰρουμένους. ἔνα δὲ καὶ τοῖς ἄλλοις πᾶσιν φανερὰ ῆ εἰς τὸν ἄπαντα χρόνον ἡ τῶν συν-25 αγωνιστῶν εὐχαριστία, ἀναγράψαι τὸ ψήφισμα τόδε εἰς στήλην λιθίνην, καὶ στῆσαι πρὸς τῷ Διονυσίω ἐν τῷ ἐπιφανεστάτω τόπω ἀναθεῖναι δὲ αὐτοῦ καὶ εἰκόνα ἐν τῷ Διονυσίω γραπτὴν τελείαν ἐπιγράψαντας «Τὸ κοινὸν τῶν συναγωνιστῶν στεφανοῖ Κράτωνα Ζωτίχου Καλγηδόνιον ἀρετῆς ἔνεκεν καὶ εὐνοίας τῆς εἰς αὐτοὺς.«

#### 86. Teos. C. J. 3068 C.

Τῶν ἐν Ἰσθμῷ καὶ Νεμέα τεχνιτῶν.

'Επειδή Κράτων Ζωτίχου Περγαμηνός αὐλητής πύπλιος πρότερόν τε πολλάς καὶ μεγάλας παρέσχηται χρείας κατ' ίδιαν τε τοῖς ἐντυγχάνουσιν [αὐτῷ τῶν ἐν Ἰσθμῷ καὶ Νεμέᾳ τεχνιτῶν, καὶ κοινῆ εἰα.

#### 87. Teos? C. J. 3072.

Οἱ περὶ τὸν Διόνυσον τεχνῖται Πείσανθρον Α[ὐτ]ογένους? τ[ὸ]ν ξαυτῶν εὐεργέτην καὶ ἱερέα τῆς συνόθου, Διονύσφ.

- 88. Teos. Le Bas Voyage Asie min. 91. 92. 93.
  - α. ..... Σατύρων 'Αναξίων Θρασυκλείδου Μυτιληναΐος, δράματι Πέρσαις | ὑπεκρίνετο 'Ασκληπιάδης 'Ηρακλείδου Χαλκιδεύς.
  - δ δεῖνα νική σας ἀνέθηκεν | τὰ πρόσωπα καὶ τοὺς στεφάνους . . . . ἐν τοῖς Διονυσίοις | Σατύρων ὑποκριτής Ἑρμότιμος ᾿Αρχικλείου τοῦ Διοτίμου Μάγνης ὰπὸ Μαιάνδρου κτλ.
  - c. 'Επ]ὶ ἱερέως Αημητρίου, ἀγωνοθέτου δὲ | καὶ ἱε[ρέως . . . . .
     . . . . | οἴδε ἐνίκησαν ἐν τῷ ἀγῶνι] τῷ τεθέντι 'Αττά[λῳ | Διθυράμ-βων Νίκαρχος 'Ερμώνακτος Περ|γαμηνὸς Φερσεφόνει | ἐκιθαρώδει Αημήτριος . . . . . . . . .

#### 89. Teos. C. J. G. 3082.

Οἱ περὶ τὸν Διόνυσον τεχνῖται οἱ ἀπὸ Ἰωνίας καὶ | Έλλησπόντου] καὶ οἱ τούτων συναγων[ισταὶ] | ἐτείμησαν | Τεβέρεον Κλαύθεον
[Μασιμάχου | υἱὸν καὶ τοὺ θήμου, φύ[σει θὲ | Έρμοθέστου, Κυρείνα,
Φ[ιλιστέα, | ἀγωνοθέτην τὸ τρίτον τ[ῶν πεν|ταετηρικῶν ἀγώνων
Διον[υσιακῶν | Καισαρήων, μεγαλοφροσύνη[ς ἔνεκεν | καὶ θαψιλείας

- οὐ μόν[ον] ἔ[πεὶ πρὸς] | τοὺς πολείτας ἐνθἔ[θ]ε[ιχται αὐτὴν] | διὰ 10 βίου διὰ τ[ῶν] ἀναλωμάτων [χαὶ τῶν ἀνα]]θημάτων [τ]ῶν ἐχάστοτε περ[ὶ τὴν] | εὐσέβειαν τοῦ οἴχου τῶν Σε[βαστῶν, ἀλ]]λὰ ἐπεὶ χαὶ πρὸς τὴν [ί]έρὰν [σ]ύ[νοδον ὁ]]σίως χαὶ μεγαλο[ψ]ύ[χ]ως προ[σενεχθεὶς] | 15 ἔπη[ὑ]ξη[σε]?...χαθ΄ ἐχάσ[την ἀγωνοθε]]σίαν τὴν τοῦ ἀγῶνος ά[ξ]τ[αν, χαὶ πε]]ρι[ττ]ὰ θέματα ἐχ τῶν ἰ[θίων ἔθηχεν τοῖς ὰ]|γωνισταῖς. ἀνάγ[γέλλειν? δὲ .... χαὶ? στ]|εφανοῦν τῷ [ἐχ τοῦ νόμου ..... στε- 20 φ]|άνω, ὡς [π]ά[τριόν ἐστιν ἐν τῷ ἱερῷ τοῦς Διονύσ]ου? χα[ὶ ....
- 90. Argos. Revue archéol. 1870—71 p. 107 ff. Da das Heft erst nach der Beendigung des Druckes meiner Abhandlung mir zugekommen ist, so mus ich mich begnügen, auf das Decret der Synodos τῶν π. τ. Δ. τεχνιτῶν τῶν ἐξ Ἰσθμοῦ καὶ Νεμέας τῆς ἐν Ἄργει und die Bemerkungen von Paul Foucart daselbst zu verweisen.

#### 91. Jasos. Le Bas As. min. n. 281.

Γνώμη τοῦ χοινοῦ τῶν περὶ τὸν Διόνυ[σον τεχνι]τῶν [τῶν ἐν Ἰωνίαι καὶ Ελλησπόντωι καὶ τῶν περὶ τὸν κα[θηγημ]όνα [Διόνυσον. Ἐ]πειδή] οί Ἰασεις φίλοι και οίκειοι και | εὐ[εργε]ται ὐπάρχοντες και τὴν [μεγίστην σπουθήν καὶ φιλίαν ἔργω καὶ λόγω | δηλ]οῦντες τὴν πρὸς τοὺ[ς ..... ενεθημον θιατηρ οῦντες δὲ καὶ τὰ δεθ [ογμένα τῷ χοινῷ τῶν] περὶ τὸν Διόνυσον τεχνιτῶν ὑπο | χρινομένων κατὰ τὰς [διαγραφὰς? τῶν Ρωμ]αίων? τῶν κοινῶν τ[ῶν τεχνιτ]ῶν?] 'Ασίας σωτήρων? ἐν τε τοῖς πρότερον χρόνοις πᾶσ]αν σπουθὴν καὶ φελοτιμίαν [δείξαν τες] περί της των άγωνων ερ[...... την αξρεσιν έγοντες .... τ ......... κ αὶ ἐκτένειαν ἐν δὲ τῷ  $ν \tilde{v} v \dots | \dot{\alpha} x \dots \chi?] ρ \dot{\gamma} μ α τα χαλ \dots εισπασαιρον \dots 10$ άγαθη τύχη σεσόχθαι [τω] χοινω [των περί τ]ον Διόνυσον τεχνιτών. Γνα . . . . . . . . . . σωτηρίας τ . . . . . . [τ]ῷ Διονύσῳ καὶ Ἰασεῦσιν εἰς τοὺς . . . . . . . οις | παρὰ τοῖς τῷ Διονύσω ἀγων[ισάν]των  $[\tau \hat{\omega} \nu] = i \gamma \gamma \epsilon \gamma \rho \alpha [\mu \mu] \epsilon \nu \omega \nu \quad \tau \epsilon \gamma \nu \iota \tau \hat{\omega} \nu \quad \lambda \alpha i \quad \mu \epsilon [\tau \epsilon \gamma \hat{\nu} \nu \tau \omega \nu \quad \tau \hat{\eta} \varsigma \quad [\epsilon] \nu \quad [i] \alpha [\sigma \hat{\omega}] \quad i = 1$ έ[πτενείας] και φιλίας ύπαρχούσης ημίν έκ παλαιών χρονων αύλητάς 15 - σύο, τραγφσούς σύο, κωμφσούς σύο, κιθαρφσόν, κιθαριστήν, δπως [συν άγωσιν τῷ θεῷ τοὺς [χ]όρους κατὰ τὰς πατρίους αὐτῶν διαγρα-

σάς, προσμείναι δε τού των και τας ύπηρεσίας των ..... τους δε νεμηθέντας πάντας έπι τελείσαι τους των Διονυσίων άγωνας έν τοῖς φρισμένοις χαιροίς πάντα παρασγόντας άχολούθως τοῖς Ιασέων νόμοις. 20 δς δε των | νεμηθέντων υπό του πλήθους μη παραγένηται εις Ιασόν, η μη τελ[εί]ση τοὺς ἀγῶνας, ἀποτεισάτω τῷ χοινῷ τῶν περὶ τὸν Διόνυσον τε χνιτών Αντιοχ[ι] κας δραχμάς χιλίας ίερας απαραιτητούς του θεου, εᾶν μή τις δι' ἀσθένειαν η διὰ γειμῶνα ἀδύνατος γένηται τούτω δὲ έστω παραί τησις της ζημίας απολογισαμένω έπὶ τοῦ πλήθους καὶ έμσανείς τὰς | δείξεις είσενεγχαμένω καὶ ἀπολυθέντι ψήσω κατὰ τὸν νόμον. | ίνα δὲ καὶ Ἰασεῖς ἐπιγεινώσκωσιν τὴν τοῦ πλήθους ἡμῶν σπουθήν | καὶ ήν ἔγομεν πρὸς τοὺς φίλους ἐκτένειαν ἐν τοῖς ἀναγκαιοτά τοις καιροίς, έλέσθαι πρεσβευτάς, οίτινες άφικόμενοι είς Ίασὸν 30 και άναθόντες τόθε τὸ ψήφισμα τοῖς προστάταις και ἐπελθόν τες ἐπὶ την βουλην και τον δημον και εμφανίσαντες περί | των εψηφισμένων τιμῶν αὐτοῖς καὶ ἀνανεωσάμενοι τὰ διὰ προγόνων [ὑ]πάρχοντα πρὸς άλλήλους φιλάνθρωπα, παραχαλέσουσιν Ιασείς | διαφυλάσσειν την πρός τὸ χοινὸν τῶν περὶ Διόνυσον τεγνιτῶν | οίχειότητα, συναύξοντας τὴν 35 φιλίαν ακολούθως τη δια προγόνων | ύπαργούση εὐνοία πρεσβευταί ήρεθήσαν Πλουτιάθης χιθαρωθός | Αυσίμαγος ποιητής τραγωθιών, Νιπόστρατος συναγωνιστής | τραγιπός οίδε ενεμέθησαν σύν ταις ύπηρεσίαις αὐληταὶ | Τιμοκλής, Φαίτας τραγωθοί Ποσειθώνιος, Σωσίπατρος ' χωμφδοί 'Αγάθαρχος, Μοιρίας ' χιθαρφδός Ζηνόθεος ' χιθαριστής | 'Απολλώνιος Σάμιος. Επὶ στεφανηφόρου 'Απόλλωνος | τοῦ τρίτου μετά Μένητα Τυρταίου απατουριώνος έχτη έχυρώθη.

- 92. Tralles. C. J. 2933 vgl. 2931 = Le Bas III 605.
- 93. Thyatira. C. J. 3476 b.
  - ..... κα] θώς εψηφίσαντο καὶ ἡ [ ερα θυμελική | περιπολιστική Αντω[νείνη 'Αδρι|αν[ή] μεγάλη σύνοδ[ος . . . . .
- 94. Ancyra. Kirchhoff aus Mordtmann Inscr. Asianae Gr. et lat. im Bull. d. i. 1861 p. 183.
  - α. ψή] qισμα της ἱερᾶ[ς θυμελικης | περιπολιστι] κης συνόσου [τῶν ἀπὸ της οἰκου|μένης] περὶ τὸν Διό[νυσον καὶ αὐτοκράτορα Τραιανὸν. ΄Λόρια|νὸν νέ] ον Διόνυσον [τεχνιτῶν στ] εφα[νειτῶν ..... | σεβα]στῶν ἀγωνο[θετ .... | ου ἐν τῆ ΔΑΥΔ[ ..... | ἀγων] οθετοῦν[τ] ος 'Λν .... | εἰσ] ηγησαμένου .... | .... σου κωμσου ' 'Α[σιανείκου | .... σε] βαστονείκου .... | .... ου 'Ιούλιος

Κιο . . . . | . . . ος χοροχιθα[ριστής? . . . . | . . . εἰς τὸν εἰχου? |ιαν

| бой                                                                                      |
|------------------------------------------------------------------------------------------|
| b. Zu lesen die Worte 13 zιθαρφθός. 14 leg ας συνόδου θ[v]-                              |
| μελικ[ης 15 σφοαγί]σματα κ[ατ]εσφοάγισ                                                   |
| 95. Aphrodisias. Le Bas As. min. 1619.                                                   |
| Ψήφισμα της ίερας συνόθου   εδοξε τη ίερα συνόθω των από                                 |
| τῆς οίχου] μένης περί τον Διόνυσον καὶ Αὐτοκράτορα Τραιανό[ν] Καί-                       |
| σαρος θεοῦ   Τραϊανοῦ Παρθικοῦ ύίον, θεοῦ Ν]έρουα ὑιωνὸν Αθρια-                          |
| νὸν Καίσαρα Σεβαστὸν νέον Διόνυσον τεχν ιτῶν                                             |
| καὶ σ]υναγωνιστῶν εΙσηγησαμένου Θεοφράστου τοῦ Εὐφόρου Τρύφω-                            |
| νος   Λαοδικέως κωμφδοῦ, ἐπὶψηφισαμένου Εὐ]τύχους τοῦ Εὐτύχους                           |
| κωμωιδοῦ 'Ασιανείκου 'Ιεραπολείτου   Επειδή Γάϊος 'Ιούλιος, Γατου                        |
| ύιος, Λογγανός] Γαλλικανός 1) άγαθός άτελης τραγφθιών ποιητής, άνηρ                      |
| παντός λόγου καὶ πάσης   σίαν οὐ μόνον κοσμῶν                                            |
| άλλα καὶ συναύξων διὰ τῆς ἐναρέτου παιδείας                                              |
| λλοφυεῖ θόξη λογιότητα τὴν ἀθιάλειπτον εὖνοιάν τε καὶ σπουθὴν                            |
| els   την ιεράν σύνοδον] ται ώς πληθύειν ήμων την σύνοδον                                |
| καὶ συναύξειν διο? ΑΠΟΟΝ τὸ τῆς πε   καὶ προ-                                            |
| τροπήν τῶν μελλόντων, ἐτείμησεν αὐτὸν εἰκόνι γραπτῆ   τελείς ἡ ἀνα-                      |
| τεθήσεται ἐν ὦ ἂν αἴοηται τ]όπω τῆς πατοίδος αὐτὸς ποὸς δὲ πάσας[συν]ήγορον διὰ βίου λις |
| ανθρας ταις πρεπούσαις τειμαις αμείβεσθαι ετέλεσεν Επι υπάτων                            |
| Μάρχου Σχουϊλία Γ]αλλικανοῦ καὶ Τίτου Α[τ]ειλίου Ρούφου Τι-                              |
| τιάνου [πρὸ.] γ΄ Καλανδῶν ᾿Απρειλίων   άγωνοθετοῦντος Θεο-                               |
| φράστου τοῦ Εὐφόρο]υ Τρύφωνος τοῦ χαλουμένου Θεοφράστου Ώρείω-                           |
| ν[ος] Δαοδικέως κωμ[φ]δοῦ τε] καὶ γυμνασιάρχου, γραμματεύοντος                           |
| δε Allion Κλαυδίου Διογένους                                                             |
|                                                                                          |
| 96. Aphrodisias. Franz Annali d. i. XIX, 112. 1847. Le                                   |
| Bas 1620.                                                                                |
| 97. Paros. CJG 2396. Synodos von Techniten?                                              |
| 98. Pessinos. C. J. 4081.                                                                |
| O. I Vocinios. O. V. TOOI.                                                               |
| εἰσηγη]σαμένου Τ. Άντωνίου Εὐτ[υ]χιανοῦ                                                  |

5

<sup>&</sup>lt;sup>1</sup>) Derselbe Le Bas 1618, dessen Schriften in den öffentlichen Bibliotheken aufgestellt werden sollen zur Bildung der Jugend.

.. καὶ 'Αθηναίου, κιθαρωθοῦ περιοθονίκο]υ, πλειστονίκου, παραθόξου, ἐπι[ψη]φισαμέ]νου Μ. Αὐρ. Γλυκωνιανοῦ, 'Εφεσίου, κυκλί[ου
αὐ]λη[τ]οῦ, Πυθιονείκου, 'Ακτιον[είκ]ου, πλει[στ]ονείκου, παραθόξου, καὶ πάσης τῆς συνόθου ' ε]ὑχ[άρι]στος ὑπάρχουσα [ἡ]μῶν ἐς τοὺ[ς Γ]αλά]τας ἡ ἱερὰ μουσική περιπολιστική [σύ]νοδ]ος τῶν περὶ τὸν Διόνυσον τεχνειτῶν
... στεφα[νο]ὶ τι[μ]ῶσ[α] καὶ ....

99. Theben. Keil Syll. p. 80. Le Bas 504.

[Τὸ χοινὸν τῶν περὶ τὸν Διόνυ|σον τεχνιτῶ]ν τῶν εἰς Ἰσθ[μὸν| καὶ] Πιερίαν συντελούν[των τὸν δεῖνα | Ζευ]ξ]ίππου τὸμ πρόξενο[ν καὶ εὐεργέτην | έαυτῶν Διονύσω ἀρετῆς ἔνεχεν καὶ | εὐνοίας ἥν ἔχων διατελεῖ εἴς τε τοὺς | τεχνίτας καὶ τῆς εἰς τὸν Θεὸν εὐσεβείας.

100. Theben. C. J. 1600 = Keil Syll. inscr. Boeot. p. 104. Le Bas 505.

τὸ χοινὸν τῶν περὶ τὸν Διόνυσον τεχν $[\iota]$ τῶν τῶν ἐν  $\Theta[\dot{\eta}]$ βαις Διοχλη Τιμοστράτου Διονύσφ.

101. Syracus. Die Abschrift verdanke ich der gütigen Mittheilung des Herrn Dr. Richard Engelmann. Breite des Steins 0,12. Höhe 0,85.

a.

| οί περί τὸν Διόνυσον | τεχν[ίται             |
|----------------------|-----------------------|
|                      | YION ZKYMNONEYEP      |
|                      | ΕΧΩΝΔΙΑΤΕΛΕΙΠΡΟ[ς τὴν |
| σύνοδον τῶν?]        | TEXNITΩNKAIKATAKAA .  |
|                      | ΣΠΟΝΔΑΣΚΑΙΖΩΝΤΙ       |
| • • • •              | <i>TPITH</i>          |
|                      | 7                     |

ь.

B. 0,11. H. 0,56.

· · · · · Δ · · · · · · · ΟΝΑΥΤΟΙΣΕΣ · · ·

- .... ΝΤΩΙΜΟΥΣΕΙΩΙ ...
  .... ΓΡΑΨΑΝΤΑΣΤΟΚΟΙΝΟΝ ...
  .... ΊΟΛΑΟΛΟΤΟΝΛΕΥΚΙΟΥ ...
  .... ΥΕΡΓΕΤΗΝ ΚΑΤΑΚΗ ...
- Ζ. 3. ἐ]ν τῷ μουσείῳ. 4. γράψαντας τὸ κοινόν. 5. ᾿Απολλόσοτον Αευκίου? 6. ε]ὖεργέτην.
- Neapel. Minervini Frammento della storia musicale Napolitana. Neapel 1859.

Δόγματι βουλίῆς ἡ πόλις . . . . . | Π. Αἴλιον 'Αντιγενίσα [τὸν ἴδιον πο|λίτην δημαρχήσαντα . . . . | ἀρχιερέα ἱερᾶς συνόδου θυ[μελικῆς τῶν περὶ τὸν Διόνυσον τεχνιτῶν | πρῶτον καὶ μόνον ἀπ' αἰῶνος νικήσαντα τὸ διήνεγκες? πάντας τοὺς] | ἀγῶνας οὕςπερ καὶ μόνους ἡγωνίσατο ἄλειπτος Ρώμην Β. Νεά[πολιν | Γ καὶ τὸν διὰ πάντων καὶ Ποτιόλους τὰ πρῶτα διατεθέντα ὑπὸ τοῦ] | κυρίου αὐτοκράτορος 'Αντωνείνου Εὐσέβεια' καὶ ὁμοίως τὰ ἔξῆς ἔχει δ[ύο? | καὶ τὰ ἐν Νικομηδεία τῆ ἐαυτοῦ πατρίδι ἐπιλεγόμενα 'Ασκλήπεια, τῷ αὐ[τῷ | ἀγῶνι πυθαύλας χοραύλας. ἐπαύσατο δὲ ἐτῶν ΜΕ' αὐλήσας δήμφ Ρωμ[αί]ων ἔτεσιν εἴκοσι.

103. C. J. G. 6829 aus den Jahren 198—210 n. Chr. Die Inschrift wohl aus Kleinasien. Jetzt in Florenz.

Υπέρ σωτηρίας καὶ νείκης καὶ αἰωνίας διαμονῆς | τῶν κυρίων αὐτοκρατόρων Λουκίου Σεπτιμίου | Σεουηροῦ Εὐσεβοῦς Περτίν[α]κος Σεβαστοῦ, 'Λραβικοῦ 'Λδιαβηνικοῦ Παρθικοῦ Μεγίστου, καὶ Μάρκου Αὐρηλίου 'Αντωνείνου | Σεβαστοῦ 'Αραβικοῦ 'Λδιαβηνικοῦ Παρθικοῦ δ Μεγίστου, καὶ | Λουκίου Σεπτιμίου [Γέτα] Καίσαρος καὶ 'Ιουλίας Σεβαστῆς | μητρὸς στρατοπέδων, καὶ τοῦ σύνπαντος αὐτῶν οἴκου καὶ | ἰερᾶς συνόδου. Α. Σεπτίμιος Τρύφων καὶ ὡς | χρηματίζω 'Λλεξανδρεὺς φιλόσοφος γενόμενο[ς] ἱερεὺς | κατὰ τὸ ἐξῆς δὶς καὶ ἀρχιερεὺς τοῦ 10 καθηγεμόνος Λιονύσου διὰ | βίου, ἔτι δὲ καὶ τειμηθεὶς ἀρχιερεὺς Μάρκου Λὐρηλίου 'Αντωνείνου | Σεβαστοῦ τοῦ νεοῦ Λιονύσου διὰ βίου, καὶ ὑποσχόμενος αὐθαί ρετος καὶ ταύτην τὴν ἀρχιερωσύνην διὰ βίου ἔπιτελεῦν | τὸν Λιόνυσον ἀνακοσμήσας ἐκ τῶν ἰδίων πρῶτος. |

λογιστεύοντος Μ. Οὐολουσσίου Περικλέους | ἐπαγγειλάμενος τὸν 15 Διόνυσον ἀνακοσμήσαι ἐπὶ ἄρχοντος | Βεντιδίου Σώτ[α] πυθαύλου περιοδονείκου παραδόξου | καὶ γραμματέ[ω]ς Αλλίου 'Αγαθημέρου κι-

θαρωθοῦ παραθό[ξου καὶ νομοθί[κ]του Αἴλου Οἰνέ[ω]ς, τραγωθοῦ παραθόξου | ἐτελείωσα θέ, ὡς ἐπηνγειλάμην τὸν Διόνυσον ἐπὶ ἄρ|-χοντος ἀνρ(ηλίου) ἀγχαρήνου Φαϊθρου Ἐπρεσίου κωμωθοῦ | περιοθονείκου Καπετωλιον[ε]ίκου παραθόξου καὶ γραμματέ[ω]ς | Μενεκρ[ά]-τους ἀσσυρίου Συλλέ[ω]ς, κωμωθοῦ περιοθονείκου | παραθόξου καὶ νομοθίκτου Τιβ. Κλαυθ(ίου) ἀλεξάνθρου Λαοδικέ[ως τραγωθοῦ καὶ ποιητοῦ παραθόξου.

104. Nismes. C. J. G. 6785.

Ψήφισμα συνόθου θυμ]ελι[xῆ]ς [έ]ν Νεμαύσφ τῶν [περὶ τὸν Αὐτοχράτορα Νερ]ού[α]ν Τραϊανὸν Καίσαρα Σεβαστὸν [τεχνιτῶν....

105. Nismes. C. J. G. 6786. 6787 in der letzten Zeile für  $\dot{\eta}$   $\pi \delta \lambda l$ ; wohl  $\dot{\eta}$   $\sigma \dot{\nu} \nu \sigma \delta o$ ;

106. Nismes. C. J. G. 6788.

Fragmente eines von derselben Synodos ausgehenden Beschlusses zu Ehren eines Λ(ούκιος) Σάμμιος der in einer Römischen Inschrift Orelli 2543 als archiereus synhodi wiederkehrt; erwähnt wird ἡ ἐν Ῥωμη ἱερὰ σύνοδος.

107 und 108. Orchomenos. C. J. G. 1583. 1584.

109. Orchomenos. Ussing Inscr. Gr. ined. Havn. 1847. n.53.

Ν]ενικηκότες εν τοῖς Χαριτησίοις | σαλπιστής | Θ]εόφραστος 'Ασκληπιάσου Αλγινήτης | κήρυξ | Ἡροτέλης Κ[ρά]τωνος Θεσπιεὺς | ξαψωσός | Μέντωρ 'Απολλοσώρου Ἡρακλειώτης | ποιητής | Διογένης Λεωνίσου 'Αντιοχεὺς ἀπὸ [Δά]σνης | αὐλητής | Ἐργέας 'Εργέου 'Αντιοχεὺς ἀπὸ Δά[σνης | αὐλωσός | 'Αρίστων 'Αρίστωνος Θηβαῖος | κιθαριστής | Φανίας 'Απολλοσώρου τοῦ Φανία Αλολεὺς ἀπὸ Κύμης | κιθαρωσός | Κ]άλλων Πύθωνος 'Οπούντιος | τραγωσός | Νικοτέλης Κ[ρ]άτωνος Θεσπιεύς | κωμωσός | Φιλ]όστρατος Φιλοστράτου Θηβαῖος.

110. Thespiae. Decharmes in Archives des missions scientif.
2. série IV, 1867 p. 522 "stèle brisée en deux morceaux qui se trouvent dans deux maisons différentes du village d'Erimokastro." Derselbe Les Muses Paris 1868.

Ζένωνος ἄργοντος άγωνοθετοῦντος τὸ | δεύτερον Κλεαινέτου τοῦ

111. Thespiae. C. J. 1585.

Aehnlich 1586, 1587, wo neue Tragödie und Komödie fehlen, nur κωμφδός und τραγφδός auf scen. Spiele hindeuten. 1587, bei Boeckh nur wenige Zeilen, hat, vervollständigt nach einer Abschrift von Leake, Keil Syll. inscr. Boeot. n. VIII p. 60 ff.

112. Delphi. Wescher et Foucart Inscr. de Delphes. Paris 1866 n. 3—6.

1.

'Επὶ ' Αρισταγόρα ἄρχοντος, ἱερέως δὲ Φελωνίδου τοῦ ' Αριστομάχου Ζαχυν- Θίου — ἱερομνημονούντων Αιτωλῶν Πολύφρονος, Τελέστα, ' Αλεξάνδρου, Εὐχταίου, Μιμνέα, Εὐνίχου, Αύχου, Πολεμάρχου, Πολεμαίου — Δελφῶν ' Αρχιάδα, Μαντία — ' Ιστιαιέων Φύτωνος — οίδε ἡγωνίσαντο τὸν ἀγῶνα τῶν Σωτηρίων.

1) Adolf Trendelenburg E] vquessov Decharmes.

5

<sup>2)</sup> Vgl. S. 143 A. 274.

```
10
                 'Ραψωιδοί. Πολύμνηστος 'Αλεξάνδρου 'Αρχάς.
                    Κλειτόριος 'Αριστείδου 'Αρκάς 1).
                 Κιθαρισταί. 'Επικράτης Μαιανδρίου Μυρι-
                    ναΐος, Καλλίας Πολυξένου Πελληνεύς<sup>2</sup>).
                 Κιθαρωιδοί. 'Ανδροχίης Φωχίωνος 'Αθηναίος 3)
15
                    Nizwy
                                          Θρονιεύς.
                 Παίθες γορευταί.
                   'Ηρακλειόδωρος Διογείτονος Βοιώτιος 4),
                    Νίχων Θεομένου 'Αθηναίος,
                   'Ισμηνόδωρος Μιχίωνος Βοιώτιος,
                   Αντιγένης Βουλευτοῦ Χαλκιδεύς 5),
20
                   Χάρης Χαιρίωνος Βοιώτιος 6).
                "Ανδρες χορευταί.
                   'Απολλόθωρος Θήρωνος Βοιώτιος ')
                   Αύχος Λιονυσίου 'Αθηναΐος 8),
                   Μένων 'Αθηνίππου
25
                   Φειδαχίδας Φει[δα Κείος]9)
                   [A] l\nu\eta\sigma i\delta[\eta\mu\sigma\varsigma] . . . . . oς B\nu\zeta\dot{\alpha}\nu\tau[\iota\sigma\varsigma].
                 Αὐληταί. Δείνων Ἡρακλείδου Αλγινήτης
                    Νιχόπολις Θεογείτονος Βοιώτιος.
                 [Διδ]άσχ[αλοι] 10) 'Ηράκλειτος Θάλλου Χαλκι-
30
                   δεύς, ['Oν]ήσιππος [Δ]ίωνος Βοιώτιος.
                 [Τρ]αγωιδοί. [Νι]κιάδ[ης] Νικάνδρου Κασσαν-
                   δρεύς, Εὐχαρίδης Ἐπιχάρου Ὁπο[ύ]ντιος,
                   Δάμων Ε[τ]δήμου Μεγαρεύς.
                 A\dot{v}\lambda[\eta]\tau\dot{\eta}\varsigma A\iota\dot{o}\psi[\alpha\nu]\tau_0[\varsigma]
                                                        Xioc
35
                 Δ[ιδ]άσχαλος Σάτυρος Σιμάχου Αργείος,
                   [Τι]μόξενος Θεοτιμίδου Ίστιαιεύς,
                   'Εράτων Φίλωνος Θετταλός,
                   'Ηράπλειτος Δίωνος 'Αργείος.
                 Αὐλητής. Χαριάδης Χαριάδου 'Αθηναίος 11)
40
         (1) = 2, 10 = 4, 8.
                                   ^{2}) = 4, 11.
                                                     ^{8}) = 2, 12.
```

<sup>1) = 2, 10 = 4, 8. 2) = 4, 11. 3) = 2, 12. 4)</sup> Vielleicht = 2, 17 vgl. 2, 80. 3, 29. 5) = 2, 20 wo Bovlov in Bovlevtov zu ändern, = 3, 30 = 4, 23. 6) = 2, 21. 7) = 4, 40 wo Howos viell. zu ändern ist. 8) = 3, 38. 9) = 4, 41. 10) Nicht dedág-[xalos] vgl. 4, 17, 45. 11) = 3, 52,

| <b>Δι</b> δάσχαλος. — ος Χρυσολάου Βοσπορίτης                     |    |
|-------------------------------------------------------------------|----|
| Οὐλιάσης Καλλι[x]ράτου Μιλήσιος 1),                               |    |
| Σωτύλος Αλτωλός,                                                  |    |
| Αρίστιππος Καλλικράτου Μιλήσιος.                                  |    |
| $A$ νλητής. $\Pi$ αντακλής $[\Sigma$ ικυ] $\dot{\omega}$ - $^2$ ) | 45 |
| νιος — Διδάσκαλος. Δύκων έτου                                     |    |
| 'Αθηναίος - Κωμωιδοί'                                             |    |
| Φιλωνίδης 'Αρισ[τομάχ]ου Ζαχύν[θι]ος,                             |    |
| Αυχίδας Θρασ[υξ]ένου Ζαχύνθιος,                                   |    |
| 'Ηράχλ[ειτ]ος ['Ηρ]αχλείδου 'Η[λ]εῖος.                            | 50 |
| $A$ ὐλη $[τής]$ · $Φ[ιλi]$ σχος $Φίλωνος Βοιώτιος ^3)$            |    |
| Δ[ί]ων Θευδώρου 'Αχαιός,                                          |    |
| Διονύσιος Σίμου 'Ηρακλειώτης 4)                                   |    |
| Νιχόμαχος Πολυκλείδου Βοιώτιος.                                   |    |
| Αὐλητής. Κλύτιος Μενδαίου Ναυχρατίτης.                            | 55 |
| Διδάσκαλος · [K]ηφισόδωρος Καλλίου Βοιώτιος <sup>6</sup> ).       |    |
| Πολ[ύστ]ρατος Εὐθό[ξο]υ Κυρηναΐος,                                |    |
| 'Ηγησίου 'Αθηναΐος,                                               |    |
| [Διοκλ]ης Διοκλέους 'Αθηναίος.                                    |    |
| Αὐλητής : Ξάνθιππος Μοιραγένου Βοιώτιος                           | 60 |
| Διδάσχαλος Μενεχράτης Ποτειδαίου                                  |    |
| Μεγαρεύς — Κλεόξενος 'Αχαιοῦ Χαλχισούς                            |    |
| 'Επίτιμος ['Αμβρ]αχιώτης                                          |    |
| Φιλίσχος Δαρείχου                                                 |    |
| Αὐ[λητής] χος 'Αθηναΐος.                                          | 65 |
| Δεδάσ[κα]λος * Δεογείτων Βοεώ[τεος] 6).                           |    |
| Χορευταί κωμικοί.                                                 |    |
| Δορμάρης Τεισαμένου Άβυθηνός                                      |    |
| Θεύδοτος Θευδότου 'Αθηναίος <sup>7</sup> )                        |    |
| Θερσίνους Νιχωνίδου Σιχυώνιος 8)                                  | 70 |
| 'Αριστοχίης Καλλίου Βοιώτιος,                                     |    |

<sup>1)</sup> Die drei Namen kehren als die der Tragöden wieder 2, 43-45.

 $<sup>^{2}</sup>$ ) = 2, 67  $\mathbf{\Pi}$ artaxl $\tilde{\eta}$ s  $\mathbf{\Lambda}$ aάλχου  $\mathbf{\Sigma}$ ixυώνιος.  $^{2}$ ) = 3, 72 = 4, 58.

<sup>4) = 4, 66. 5) = 2, 63,</sup> als χορευτής χωμικός 4, 76.

<sup>6)</sup> Derselbe 2, 71. 3, 75.

 $<sup>^{7}</sup>$ ) = 2, 69. 3, 73  $\Theta \epsilon \circ do tos \Theta \epsilon o do tov 'A. <math>^{8}$ ) = 4, 74.

Διονυσόδωρος Παμφίλου Μεγαρεύς 1)

Σωσικράτης Δεπτίνου Σικυώνιος3) Μόσγος Σιχυώνιος 8) 75 'Ιματιομίσθαι' Στρατοκλής Απολλοδώρου Σαλαμίνιος 4) - Νίχων Μενεχλέους Σολείς, Διονύσιος Διονυσοδώρου 'Ηρακλειώτης. 'Επὶ 'Εμμενίδα ἄρχοντος, ἱερέως δὲ Φιλωνίδου τοῦ 'Αριστομάχου Ζαχυνθίου - ίερομνημονούντων Αλτωλών Εύπολέμου, Διοκλέα, Σιννέα, Εὐρυθάμου, Αριστίπ-5 που, 'Αλέξωνος, Εὐμηλίδα, Δίωνος, Νικάνδρου - Δελφών Κλεοδάμου, Αλσχριώνδα - 'Ιστιαιέων 'Αντιφῶντος οίθε ἡγωνίσαντο τὸν ἀγῶνα τῶν Σωτηρίων. 10 'Ρα[ψωι]δοί. Κλειτόριος 'Αριστ[είδ]ου 'Αρχάς, ....ν Θρασωνίδου Σινωπεύς. [Κιθ] αρωιδοί. 'Ανδροκλής Φωκίωνος 'Α[θ]η-[ναίος, 'Αρ]ιστόδημος Εὐτέλου Σιχυώνιος. Αὐλητ[αί. Σ]ωχράτης Σωχάριδος 'Ρόδιος. 15 Νικαίας Νικάδα 'Αρκάς, "Ανδ[ρ]ων Πολυξένου Πελληνεύς 5). [Χο]ρ[ο]ὶ παί[θων. Ἡ[ρακλειόθωρος Δίωνος [Βοιώ]τιος, Πολυκλής Ἐροτίωνος Βοιώ-[τιο]ς, Δωρόθεος Φιλιππεύς. 20 Αντιγένης Βουλου Χαλκιδεύς 6), Χάρης Χαιρίωνος Βοιώτιος, ' Επήρατος 'Αλκίνου 'Αρκάς, **Ξένων Αυσία Σιχυώνιος,** Θεόχαρις Ε[ἐκλ]έους 'Αρκάς, 'Αριστ[όξ]εν[ος] 25

<sup>1) = 4, 77. 2) = 2, 72. 3) = 2, 70. 3, 77.</sup> 

<sup>4) = 3, 80. 4, 78. 5) = 4, 15. 6)</sup> S. zu 1, 20.

| Καλλιχράτης 'Αριστοξ[έν]ου 'Αρ[κάς],                           |    |
|----------------------------------------------------------------|----|
| Νικαγόρας Διχμέου 'Αρ[κάς]                                     |    |
| Κλέων Σωσικράτου Σικυώνιος.                                    |    |
| Χοροί ἀνδρῶν. Πυθοκίῆς Αριστάρχου                              |    |
| Έρ[μ]ιονεύς, Παντακλής 'Αρι ου                                 | 30 |
| Έρμιονεύς, Νέων Απολλ ['Α]ρχάς                                 |    |
| Στρατοχίης Κλεοσ[τρά]του Κυθήριος 1)                           |    |
| Δείνων Κορίνθιος,                                              |    |
| Μ κης Σ ωνος 'Αθηναΐος,                                        |    |
| Χρύσιπ[πος Χρυ]σίππου Βοιώτιος                                 | 35 |
| 'Α[γορά]κρ[ετος] Μνησίππου Κε[εος]2)                           |    |
| ας Κα[λλί]ου Τεγεάτης <sup>3</sup> )                           |    |
| [Αρ]γιππος Τελέστου Βοιώτιος 4)                                |    |
| Εὐβουλίσης 'Ανδροπείθου 'Αθηναίος                              |    |
| Μαρσύας Χαριτίμου Σιχυώνιος                                    | 40 |
| Ε ων πια 'Αρχάς                                                |    |
| Ε ος Δεαντίχου Μεγαρεύς.                                       |    |
| Τραγωιδοί Οὐλιάδης Καλλικράτου Μιλήσιος                        |    |
| Σωτύλος Φιλοξένου Αλτωλός                                      |    |
| 'Αρίστιππος Καλλικράτου [Μιλή]σιος.                            | 45 |
| Αὐλητής Αύσανδρος Δεξιθέου αχευς.                              |    |
| Διδάσκαλος. Σάτυρος Δημοχάρ[εος 'Α] θηναίος                    |    |
| Αράχων Αύχωνος Ταραντίνος                                      |    |
| 'Απολλογένης 'Ορθαγόρα 'Αρχάς                                  |    |
| Μνησιφων Ευφραγόρου Τροζήνιος.                                 | 50 |
| Αὐλητής ' ' Αλεξίας ' Ασκλαπίχου ' Λοκάς.                      |    |
| Διδάσχαλος. 'Ιεροχλής Νίχωνος 'Αθηναίος 5)                     |    |
| Πειθάνως Σιχυώνιος                                             |    |
| Νεοκλης Εὐ. ήμου Άργεῖος                                       |    |
| 'Αγιμένης Φιλομένους Σιχυώνιος.                                | 55 |
| $A$ ὐλη $[τής]$ . $Λεύχιππος Φιλωνίδου Βοιώτιος ^6)$           |    |
| Διδάσχαλος Μοσχίων Ἐπαινέτου                                   |    |
| 'Αρχάς.                                                        |    |
| [Κω]μωιδοί. Αυχίσκος Αύκου Κεφαλλάν 1),                        |    |
| 3, 45. $^{9}$ ) = 3, 43. $^{8}$ ) = ? 3, 44. $^{4}$ ) = 3, 46. |    |

 $a_1^{-1} = 3,45.$   $a_2^{-1} = 3,43.$   $a_3^{-1} = 7,3,44.$   $a_4^{-1} = 3,51.$   $a_4^{-1} = 3,62.$   $a_4^{-1} = 4,68.$ 

60 Διονυσόδωρος 'Ασκληπιάδου Βοιώτιος 1) Εὐαργίδης 'Αμφιστράτου Βοιώτιος. Αὐλητής Μέλων Μέλωνος Ἡρακλειώτης 2) Διδάσχαλος Κηφισόδωρος Καλλίου Βοιώτιος Αὐτόλυχος "Αστωνος Αλτωλός 8), 65 Φιλοχύθης Φιλάγρου 'Αθηναΐος, Σίμαχος Μενεχράτου Αργείος. Αὐλητής. Παντακλής Δαάλκου Σικυώνιος. Διδάσχαλος Διονύσιος Φιλοχύδου 'Αθηναΐος 4) Χορευταί χωμιχοί. Θεύθοτος Θευθότου 'Αθηναΐος, 70 Μόσγος Σωσικλείδου Σικυώνιος, Διογείτων Εὐαρχίδου Βοιώτιος, Σωσιχράτης Λεπτίνου Σιχυώνιος, 'Αγαθοκλῆς Μελίτωνος Βοιώτιος, Πασικλής Πασικλέους 'Αθηναίος 6), Θύρσος Κρίτωνος Έφέσιος 6). 75 'Ιματιομίσθαι. 'Ίλισος 'Ιλιονέως 'Ηρακλειώτης Νίκων 'Ηρακλείτου 'Ηπειρώτης') Μενέδημος 'Εργοτέλου 'Ηρακλειώτης . . . . ισχομενα? . . ει προσαυλήσαι 80 Διδάσχαλος Πρόνομος Διογείτονος Βοιώτιος.

3

'Επὶ Νικοδάμου ἄρχοντος, ἱερέως δὲ Φιλωνίδου τοῦ 'Αριστομάχου Ζακυνθίου ἱερομνημονούντων Αἰτωλῶν Τιμολόχου Νεοπτολέμ[ου],
Γέλωνος, Δικαιάρχου, Στρατάγου, Κρω..ου,
'Ανδρομάχου, 'Αλεξάνδρου, Ξενοκράτους —
Δελφῶ[ν 'Αρι]στοκράτους, 'Ανδρωνος — Βοιω[τ]ῶν Φα.... [Φ]ιλίππου — οἰδε ἡγωνίσαν[το]
[τὸν] ἀγῶνα τῶν Σωτηρίων.
'Ρα[ψωι]δοί· 'Αγαθίνος Κριτοδήμου [Σικ]υώνιος,

5

 $<sup>^{1}) = 4,69.</sup>$   $^{2}) = 3,67.$ 

<sup>3)</sup> Die drei folgenden Namen kehren als die von Komöden wieder 3, 68-70. 4) = 3, 71. 5) = 3, 74. 6) = 4, 64 als didág-xalos xwµwdias. 7) = 3, 65 als xwµwdos.

| `Αριστείδης 'Αρίστωνος                       | 10 |
|----------------------------------------------|----|
| ' Λοιστομένης ' Αριστομένου ιος.             |    |
| Κιθαρισταί. Νικίας Εὐνίκου Βοιώ[τιο]ς.       |    |
| Ποιηταὶ προσοδίων ' 'Αλεξίων ' Αλε ου        |    |
| Σιχυώνιος, Εένων Κορίνθιος                   |    |
| Δεξίνικος Παντοίου Σικυώνιος.                | 15 |
| Αὐληταί                                      |    |
| Παΐδες χορευταί· 'Αρίστιππος Πάλλωνος        |    |
| Αλτωλός, Διονύσιος Καλλίππου Μεγαρεύς        |    |
| Νίχ[ων Θεο]μένου 'Αθηναίος.                  |    |
| ωρος Σόλωνος Βοιώτιος                        | 20 |
| ων Πολυηράτου Τήνιος                         |    |
| Αντιγένης Κριτολάου Βοιώτιος                 |    |
| Χάρμιχος Στασιλάου Βοιώτιος                  |    |
| 'Επιχρατίνος Νιχομήσου 'Αργείος 1)           |    |
| Σωσίστρατος Θεοφίλου 'Αθηναίος               | 25 |
| [Α]ντίσωρος Εὐξένου Βοιώτιος                 |    |
| • • • • • • ιμος Θήρωνος Βοιώτιος            |    |
| [Κ]αλλιστράτου Φιλιππεύς                     |    |
| εα ιτονος Βοιώτιος                           |    |
| Αντι[γένης] Βουλευτοῦ Χαλκιδεύς              | 30 |
| [Δ]ιογένης ωνος Βοιώτιος                     |    |
| []]ν[δο]ες χορευταί. Καλλίβιος Βίωνος Σιχυώ- |    |
| νιος, "Υμνος Δεινοχράτου Αρχάς               |    |
| Γνωτέας Γλαυχίου Τενέθιος <sup>2</sup> )     |    |
| Καλλίας 'Ολυμπιοδώρου Σιχυώνιος              | 35 |
| 'Αριστόμαχος                                 |    |
| Ίσμηνοτέλης Καπίωνος Βοιώτιος                |    |
| Αύχος Διονυσίου 'Αθηναΐος                    |    |
| 'Ασκλάπων 'Αριστοδήμο[υ]                     |    |
| Βοιώτιος, Έ μονος Εενέα                      | 40 |
| Βοιώτιος, Μνάσων Ἐρύωνος                     |    |
| Βοιώτιος, ωρος Θεοφίλου 'Αθη-                |    |
| ν[αιο]ς τος Μνησίππου Κείος                  |    |
| λιου Τεγεάτης                                |    |
| •                                            |    |

<sup>1) = 4, 22.</sup> 

<sup>&</sup>lt;sup>2</sup>) Vgl. zu 4, 37.

| Ταρχιππος Τελέστου Βοιώτιος.  Διδάσκαλος: Εὐθοξος Ἐπηράτου Σεκυώνιος Τραγωιδοί: Εργίνος Σεμύλου Κασσανδρεύς Νεοφῶν Θεοκλέου 'Αθηναῖος  Διδάσκαλος. 'Ιεροκλῆς Νίκω[νος 'Αθηναῖος. Αὐλητής: Χαριάδης Χαριάδου 'Αθηναῖος, Κρέων Εὐφάνου 'Αθηναῖος 'Αριστοκράτης Σωτίωνος 'Ακαρνάν  Μοιραγένης 'Αναξίλου Κασσανδρεύς. Αὐλητής. 'Ορσίλαος 'Ερμαίωνος Βοιώτιος '). Κωμωιδοί. Τελέστης Θεοκλείδου 'Αθηναῖος Νίκων Εὐμαθίδα Λακεδαιμόνιος Φίλων Στράτωνος 'Αμβρακιώτης. Αὐδάσκαλος: Μοσχίων Εὐβούλου Γαργαρεύς. Αὐλητής: Λεύκιππος Φιλωνίδου Βοιώτιος. Αυσίμαχος Εὐκράτου 'Αθηναῖος Νίκων 'Ηρακλείτου 'Ηπειρώτης. Αὐδάσκαλος: Καλλικλῆς Σάωνος Βοιώτιος. Αὐλητής: Μέλων Μέλωνος 'Ηρακλειώτης. Αὐτόλυκος ''Αστωνος Αλτωλός Φιλοκύδης Φιλάγρου 'Αθηναῖος Σίμακος Μενεκράτου 'Αργεῖος. Αὐλητής: Φιλίσκος Φίλωνος Βοιώτιος. Αὐκρείτων Εὐαρχίδου Βοιώτιος, 'Αρχείδαμας 'Αριστοκρίτου Σικνώνιος, Μόσχος Σωσικλέους Σικνώνιος, Καλλιμέδων Καλλιμέδοντος Σικνώνιος, 'Καλλιμέδων Καλλιμέδοντος Σικνώνιος, 'Καλλιμέδων Καλλιμέδοντος Σικνώνιος, ''Ερακλείδης Αύχου ''Αμβρακιώτης''). | 45 | Στρ[ατοχ]λης Κλεοστράτου Κυθήριος           |
|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|----|---------------------------------------------|
| Τραγωιδοί · Εργίνος Σιμύλου Κασσανδρεύς Νικοφῶν Θεοκλέου ' Αθηναῖος  ' Ασκλάπων ' Απολλοσώρου Μεγαρεύς.  Διδάσκαλος. ' Ιεροκλῆς Νίκω[νος ' Αθηναῖος,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | Αρχιππος Τελέστου Βοιώτιος.                 |
| Νικοφῶν Θεοκλέου 'Αθηναῖος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    | Διδάσκαλος Εύδοξος Έπηράτου Σικυώνιος       |
| 10                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                 |    | Τραγωιδοί Εργίνος Σιμύλου Κασσανδρεύς       |
| Διδάσχαλος. 'Ιεροχλής Νίχω[νος 'Αθη ναῖος. Αὐλητής.                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    | Νικοφων Θεοκλέου 'Αθηναίος                  |
| Αὐλητής · Χαριάθης Χαριάθου 'Αθηναῖος, Κρέων Εὐφάνου 'Αθηναῖος ' Αριστοχράτης Εωτίωνος ' Αχαρνάν  Μοιραγένης ' Αναξίλου Κασσανθρεύς. Αιθάσχαλος. ' Αρκεσίλαος ' Ιέρωνος Κορίνθιος. Αὐλητής. ' Ορσίλαος ' Ερμαίωνος Βοιώτιος ' ). Κωμωιδοί. Τελέστης Θεοχλείθου ' Αθηναῖος Νίχων Εὐμαθίδα Λακεθαιμόνιος ΘΟ Φίλων Στράτωνος ' Αμβρακιώτης. Αιθάσκαλος · Μοσχίων Εὐβούλου Γαργαρεύς. Αὐλητής · Λεύκιππος Φιλωνίδου Βοιώτιος. Αυσίμαχος Εὐχράτου Βοιώτιος, Αημέας ' Αναξικράτου ' Αθηναῖος Αυμάσκαλος · Καλλικλῆς Σάωνος Βοιώτιος. Αὐλητής · Μέλων Μέλωνος ' Ηρακλειώτης. Αὐτόλυχος ' Αστωνος Αλτωλός Φιλοχύθης Φιλάγρου ' Αθηναῖος Σίμακος Μενεκράτου ' Αργεῖος. Αὐλητής · Φιλίσκος Φίλωνος Βοιώτιος. Χορευταὶ κωμικοί. Θεόδοτος Θεοδότου ' Αθηναῖος, Πασικλῆς Πασικλέου ' ' Αθηναῖος. Αιογείτων Εὐαρχίδου Βοιώτιος, Λοχεσάμας ' Αριστοχρίτου Σιχυώνιος, Μόσχος Σωσικλέους Σιχυώνιος, Καλλιμέθων Καλλιμέθοντος Σιχυώνιος,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 50 | 'Ασχλάπων 'Απολλοδώρου Μεγαρεύς.            |
| Κρέων Εὐφάνου 'Αθηναῖος                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            |    | Διδάσχαλος. 'Ιεροχλης Νίχω[νος 'Αθη]ναΐος.  |
| 7 Αριστοχράτης Σωτίωνος 'Αχαρνάν  155 Μοιραγένης 'Αναξίλου Κασσανδρεύς.  Διδάσχαλος. 'Αρκεσίλαος 'Ιέρωνος Κορίνθιος.  Αὐλητής. 'Ορσίλαος 'Ερμαίωνος Βοιώτιος ').  Κωμωιδοί. Τελέστης Θεοχλείδου 'Αθηναΐος  Νίχων Εὐμαθίδα Λακεδαιμόνιος  Φίλων Στράτωνος 'Αμβρακιώτης.  Διδάσχαλος. Μοσχίων Εὐβούλου Γαργαρεύς.  Αὐλητής: Λεύκιπος Φιλωνίδου Βοιώτιος.  Αυσίμαχος Εὐκράτου Βοιώτιος,  Λημέας 'Αναξικράτου 'Αθηναΐος  Νίχων 'Ηρακλείτου 'Ηπειρώτης.  Διδάσχαλος' Καλλικλῆς Σάωνος Βοιώτιος.  Αὐτήνης' Μέλων Μέλωνος 'Ηρακλειώτης.  Αὐτόλυκος 'Αστωνος Αλτωλός  Φιλοχύδης Φιλάγρου 'Αθηναΐος  Σίμακος Μενεκράτου 'Αργεῖος.  Διδάσχαλος' Λιονύσιος Φιλοχύδου 'Αθηναΐος,  Αὐλητής' Φιλίσκος Φίλωνος Βοιώτιος.  Χορευταὶ χωμικοί. Θεόδοτος Θεοδότου 'Αθηναΐος,  Πασικλῆς Πασικλέου') 'Αθηναΐος.  Λιογείτων Εὐαρχίδου Βοιώτιος,  'Αρχεδάμας 'Αριστοκρίτου Σικυώνιος,  Μόσχος Σωσικλέους Σικυώνιος,  Καλλιμέδων Καλλιμέδοντος Σικυώνιος,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | Αὐλητής · Χαριάδης Χαριάδου Αθηναίος,       |
| 55 Μοιραγένης 'Αναξίλου Κασσανδρεύς.  Διδάσχαλος. 'Αρκεσίλαος 'Ιέρωνος Κορίνθιος.  Αὐλητής. 'Ορσίλαος 'Ερμαίωνος Βοιώτιος ').  Κωμωιδοί. Τελέστης Θεοκλείδου 'Αθηναῖος  Νίκων Εὐμαθίδα Λακεδαιμόνιος  60 Φίλων Στράτωνος 'Αμβρακιώτης.  Διδάσκαλος Μοσχίων Εὐβούλου Γαργαρεύς.  Λὐλητής Λεύκιππος Φιλωνίδου Βοιώτιος.  Λυσίμαχος Εὐκράτου Βοιώτιος,  Λημέας 'Αναξικράτου 'Αθηναῖος  Νίκων 'Ηρακλείτου 'Ηπειρώτης.  Διδάσκαλος Καλλικλῆς Σάωνος Βοιώτιος.  Λὐλητής Μέλων Μέλωνος 'Ηρακλειώτης.  Αὐτόλυκος 'Λστωνος Αλτωλός  Φιλοκύθης Φιλάγρου 'Αθηναῖος  Σίμακος Μενεκράτου 'Αργεῖος.  Διδάσκαλος Λιονύσιος Φιλοκύδου 'Αθηναῖος,  Λὐλητής Φιλίσκος Φίλωνος Βοιώτιος.  Χορευταί κωμικοί. Θεόδοτος Θεοδότου 'Αθηναῖος,  Πασικλῆς Πασικλέου ') 'Αθηναῖος.  Το Διογείτων Εὐαρχίδου Βοιώτιος,  'Αρχεδάμας 'Αριστοκρίτου Σικυώνιος,  Μόσχος Σωσικλέους Σικυώνιος,  Καλλιμέθων Καλλιμέδοντος Σικυώνιος,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                   |    | Κρέων Εὐφάνου Άθηναῖος                      |
| Αιδάσκαλος. 'Αρκεσίλαος 'Ιέρωνος Κορίνθιος.' Αὐλητής. 'Ορσίλαος 'Ερμαίωνος Βοιώτιος ').  Κωμωιδοί. Τελέστης Θεοκλείδου 'Αθηναῖος Νίκων Εὐμαθίδα Λακεδαιμόνιος  Θὶλων Στράτωνος 'Αμβρακιώτης.  Διδάσκαλος. Μοσχίων Εὐβούλου Γαργαρεύς.  Αὐλητής. Λεύκιππος Φιλωνίδου Βοιώτιος.  Λυσίμαχος Εὐκράτου Βοιώτιος,  Λημέας 'Αναξικράτου 'Αθηναῖος  Νίκων 'Ηρακλείτου 'Ηπειρώτης.  Λιδάσκαλος. Καλλικλῆς Σάωνος Βοιώτιος.  Αὐλητής. Μέλων Μέλωνος 'Ηρακλειώτης.  Αὐτόλυκος 'Λστωνος Αλτωλός  Φιλοκύθης Φιλάγρου 'Αθηναῖος  Τόμακος Μενεκράτου 'Αργεῖος.  Αὐλητής. Φιλίσκος Φίλωνος Βοιώτιος.  Χορευταὶ κωμικοί. Θεόδοτος Θεοδότου 'Αθηναῖος,  Πασικλῆς Πασικλέου <sup>2</sup> ) 'Αθηναῖος.  Το Αιογείτων Εὐαρχίδου Βοιώτιος,  'Αρχεδάμας 'Αριστοκρίτου Σικυώνιος,  Μόσχος Σωσικλέους Σικυώνιος,  Καλλιμέθων Καλλιμέδοντος Σικυώνιος,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    | 'Αριστοχράτης Σωτίωνος 'Ακαρνάν             |
| Αὐλητής. 'Ορσίλαος 'Ερμαίωνος Βοιώτιος ').  Κωμωιδοί. Τελέστης Θεοχλείδου 'Αθηναΐος Νίχων Εὐμαθίδα Λακεδαιμόνιος  Φίλων Στράτωνος 'Αμβραχιώτης.  Διδάσχαλος Μοσχίων Εὐβούλου Γαργαρεύς.  Λὐλητής' Λεύχιππος Φιλωνίδου Βοιώτιος.  Λυσίμαχος Εὐχράτου Βοιώτιος,  Λημέας 'Αναξιχράτου 'Αθηναῖος  Νίχων 'Ηραχλείτου 'Ηπειρώτης.  Λιδάσχαλος' Καλλιχλῆς Σάωνος Βοιώτιος.  Λὐλητής' Μέλων Μέλωνος 'Ηραχλειώτης.  Αὐτόλυχος 'Λστωνος Λίτωλός  Φιλοχύθης Φιλάγρου 'Αθηναῖος  Σίμαχος Μενεχράτου 'Αργεῖος.  Λιδήσχαλος ' Λιονύσιος Φιλοχύδου ' Αθηναῖος,  Λύλητής' Φιλίσχος Φίλωνος Βοιώτιος.  Χορευταὶ χωμιχοί. Θεόδοτος Θεοδότου 'Αθηναῖος,  Πασιχλῆς Πασιχλέου <sup>2</sup> ) ' Αθηναῖος.  Λιογείτων Εὐαρχίδου Βοιώτιος,  'Αρχεδάμας ' Αριστοχρίτου Σιχυώνιος,  Μόσχος Σωσιχλέους Σιχυώνιος,  Καλλιμέθων Καλλιμέδοντος Σιχυώνιος,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        | 55 | Μοιραγένης 'Αναξίλου Κασσανδρεύς.           |
| Κωμωιδοί. Τελέστης Θεοκλείδου 'Αθηναΐος Νίκων Εὐμαθίδα Λακεδαιμόνιος  ΘΟ Φίλων Στράτωνος 'Αμβρακιώτης.  Λιδάσκαλος Μοσχίων Εὐβούλου Γαργαρεύς.  Αὐλητής Λεύκιππος Φιλωνίδου Βοιώτιος.  Λυσίμαχος Εὐκράτου Βοιώτιος,  Λημέας 'Αναξικράτου 'Αθηναῖος  Νίκων 'Ηρακλείτου 'Αθηναῖος  Λιδάσκαλος Καλλικλῆς Σάωνος Βοιώτιος.  Αὐλητής Μέλων Μέλωνος 'Ηρακλειώτης.  Αὐτόλυκος 'Λστωνος Αλτωλός  Φιλοκύδης Φιλάγρου 'Αθηναῖος  Σίμακος Μενεκράτου 'Αργεῖος.  Λιδάσκαλος Αιονύσιος Φιλοκύδου 'Αθηναῖος,  Αὐλητής Φιλίσκος Φίλωνος Βοιώτιος.  Χορευταὶ κωμικοί. Θεόδοτος Θεοδότου 'Αθηναῖος,  Πασικλῆς Πασικλέου <sup>2</sup> ) 'Αθηναῖος,  Λογείτων Εὐαρχίδου Βοιώτιος,  'Αρχεδάμας 'Αριστοκρίτου Σικυώνιος,  Μόσχος Σωσικλέους Σικυώνιος,  Καλλιμέδων Καλλιμέδοντος Σικυώνιος,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | Διδάσχαλος. 'Αρχεσίλαος 'Ιέρωνος Κορίνθιος. |
| Νίκων Εὐμαθίδα Λακεδαιμόνιος  Φίλων Στράτωνος 'Αμβρακιώτης.  Διδάσκαλος Μοσχίων Εὐβούλου Γαργαρεύς.  Λὐλητής Λεύκιππος Φιλωνίδου Βοιώτιος.  Λυσίμαχος Εὐκράτου Βοιώτιος,  Λημέας 'Αναξικράτου 'Αθηναῖος  Νίκων 'Ηρακλείτου 'Ηπειρώτης.  Διδάσκαλος Καλλικλῆς Σάωνος Βοιώτιος.  Λὐλητής Μέλων Μέλωνος 'Ηρακλειώτης.  Αὐτόλυκος 'Λστωνος Αλτωλός  Φιλοχύδης Φιλάγρου 'Αθηναῖος  Σίμακος Μενεκράτου 'Αργεῖος.  Λοδάσκαλος Αιονύσιος Φιλοχύδου 'Αθηναῖος,  Λὐλητής Φιλίσκος Φίλωνος Βοιώτιος.  Χορευταὶ κωμικοί. Θεόδοτος Θεοδότου 'Αθηναῖος,  Πασικλῆς Πασικλέου*) 'Αθηναῖος.  Το Διογείτων Εὐαρχίδου Βοιώτιος,  'Αρχεδάμας 'Αριστοκρίτου Σικυώνιος,  Μόσχος Σωσικλέους Σικυώνιος,  Καλλιμέδων Καλλιμέδοντος Σικυώνιος,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                               |    | Αὐλητής. 'Ορσίλαος Έρμαίωνος Βοιώτιος 1).   |
| 60 Φίλων Στράτωνος 'Αμβρακιώτης.  Διδάσκαλος Μοσχίων Εὐβούλου Γαργαρεύς.  Αὐλητής Λεύκιππος Φιλωνίδου Βοιώτιος.  Αυσίμαχος Εὐκράτου Βοιώτιος,  Αημέας 'Αναξικράτου 'Αθηναῖος  Νίκων 'Ηρακλείτου 'Ηπειρώτης.  Διδάσκαλος Καλλικλῆς Σάωνος Βοιώτιος.  Αὐτόλυκος 'Αστωνος Αλτωλός  Φιλοκύδης Φιλάγρου 'Αθηναῖος  Σίμακος Μενεκράτου 'Αργεῖος.  Διδάσκαλος Αιονύσιος Φιλοκύδου 'Αθηναῖος,  Αὐλητής Φιλίσκος Φίλωνος Βοιώτιος.  Χορευταὶ κωμικοί. Θεόδοτος Θεοδότου 'Αθηναῖος,  Πασικλῆς Πασικλέου <sup>2</sup> ) 'Αθηναῖος,  Λογείτων Εὐαρχίδου Βοιώτιος,  'Αρχεδάμας 'Αριστοκρίτου Σικυώνιος,  Μόσχος Σωσικλέους Σικυώνιος,  Καλλιμέθων Καλλιμέδοντος Σικυώνιος,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | Κωμωιδοί. Τελέστης Θεοχλείδου 'Αθηναΐος     |
| Αιδάσκαλος Μοσχίων Εὐβούλου Γαργαρεύς. Αὐλητής Αεύκιππος Φιλωνίσου Βοιώτιος. Αυσίμαχος Εὐκράτου Βοιώτιος, Αημέας 'Αναξικράτου 'Αθηναῖος Νίκων 'Ηρακλείτου 'Ηπειρώτης. Αιδάσκαλος Καλλικλῆς Σάωνος Βοιώτιος. Αὐλητής Μέλων Μέλωνος 'Ηρακλειώτης. Αὐτόλυκος 'Αστωνος Αλτωλός Φιλοχύσης Φιλάγρου 'Αθηναῖος Σίμακος Μενεκράτου 'Αργεῖος. Αὐδάσκαλος Αιονύσιος Φιλοχύσου 'Αθηναῖος, Αὐλητής Φιλίσκος Φίλωνος Βοιώτιος. Χορευταὶ κωμικοί. Θεόδοτος Θεοδότου 'Αθηναῖος, Πασικλῆς Πασικλέου?) 'Αθηναῖος. Το Αιογείτων Εὐαρχίσου Βοιώτιος, 'Αρχεσάμας 'Αριστοκρίτου Σικυώνιος, Μόσχος Σωσικλέους Σικυώνιος, Καλλιμέσων Καλλιμέσοντος Σικυώνιος,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             |    | Νίκων Ευμαθίδα Λακεδαιμόνιος                |
| Αὐλητής                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                            | 60 | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |
| Αυσίμαχος Εὐχράτου Βοιώτιος, Αημέας 'Αναξικράτου 'Αθηναῖος  Νίχων 'Ηρακλείτου 'Ηπειρώτης. Αιθάσκαλος' Καλλικλῆς Σάωνος Βοιώτιος. Αὐλητής' Μέλων Μέλωνος 'Ηρακλειώτης. Αὐτόλυκος 'Αστωνος Αλτωλός Φιλοχύθης Φιλάγρου 'Αθηναῖος  Το Σίμακος Μενεκράτου 'Αργεῖος'. Αιθάσκαλος' Λιονύσιος Φιλοκύθου 'Αθηναῖος, Αὐλητής' Φιλίσκος Φίλωνος Βοιώτιος. Χορευταὶ κωμικοί. Θεόθοτος Θεοθότου 'Αθηναῖος, Πασικλῆς Πασικλέου <sup>2</sup> ) 'Αθηναῖος. Αιογείτων Εὐαρχίθου Βοιώτιος, 'Αρχεθάμας 'Αριστοκρίτου Σικυώνιος, Μόσχος Σωσικλέους Σικυώνιος, Καλλιμέθων Καλλιμέθοντος Σικυώνιος,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                             |
| Αημέας 'Αναξικράτου 'Αθηναῖος Νίκων 'Ηρακλείτου 'Ηπειρώτης. Διθάσκαλος Καλλικλῆς Σάωνος Βοιώτιος. Αὐλητής Μέλων Μέλωνος 'Ηρακλειώτης. Αὐτόλυκος 'Αστωνος Αλτωλός Φιλοκύθης Φιλάγρου 'Αθηναῖος Σίμακος Μενεκράτου 'Αργεῖος. Διθάσκαλος ' Διονύσιος Φιλοκύθου 'Αθηναῖος, Αὐλητής Φιλίσκος Φίλωνος Βοιώτιος. Κορευταὶ κωμικοί. Θεόθοτος Θεοθότου 'Αθηναῖος, Πασικλῆς Πασικλέου <sup>2</sup> ) 'Αθηναῖος. Το Διογείτων Εὐαρχίθου Βοιώτιος, 'Αρχεθάμας 'Αριστοκρίτου Σικυώνιος, Μόσχος Σωσικλέους Σικυώνιος, Καλλιμέθων Καλλιμέθοντος Σικυώνιος,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                        |    | Αὐλητής. Δεύχιππος Φιλωνίδου Βοιώτιος.      |
| 65 Νίχων Ἡρακλείτου Ἡπειρώτης. Διθάσκαλος Καλλικλῆς Σάωνος Βοιώτιος. Αὐλητής Μέλων Μέλωνος Ἡρακλειώτης. Αὐτόλυκος ᾿Αστωνος Αλτωλός Φιλοκύθης Φιλάγρου ᾿Αθηναῖος Σίμακος Μενεκράτου ᾿Αργεῖος. Διθάσκαλος ΄ Διονύσιος Φιλοκύθου ᾿Αθηναῖος, Αὐλητής Φιλίσκος Φίλωνος Βοιώτιος. Χορευταὶ κωμικοί. Θεόθοτος Θεοθότου ᾿Αθηναῖος, Πασικλῆς Πασικλέου ε) ᾿Αθηναῖος. Το Διογείτων Εὐαρχίθου Βοιώτιος, ᾿Αρχεθάμας ᾿Αριστοκρίτου Σικυώνιος, Μόσχος Σωσικλέους Σικυώνιος, Καλλιμέθων Καλλιμέθοντος Σικυώνιος,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | • • •                                       |
| Αὐλητής : Μέλων Μέλωνος Ἡρακλειώτης. Αὐτήντης : Μέλων Μέλωνος Ἡρακλειώτης. Αὐτόλυκος ᾿Λστωνος Αἰτωλός Φιλοκύθης Φιλάγρου ᾿Αθηναῖος Σίμακος Μενεκράτου ᾿Αργεῖος. Αὐἀσκαλος : Διονύσιος Φιλοκύθου ᾿Αθηναῖος, Αὐλητής : Φιλίσκος Φίλωνος Βοιώτιος. Χορευταὶ κωμικοί. Θεόθοτος Θεοθότου ᾿Αθηναῖος, Πασικλῆς Πασικλέου <sup>2</sup> ) ᾿Αθηναῖος, Αυγείτων Εὐαρχίθου Βοιώτιος, ᾿Αρχεθάμας ᾿Αριστοκρίτου Σικυώνιος, Μόσχος Σωσικλέους Σικυώνιος, Καλλιμέθων Καλλιμέθοντος Σικυώνιος,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    | Αημέας 'Αναξικράτου 'Αθηναῖος               |
| Αὐττής Μέλων Μέλωνος Ἡρακλειώτης. Αὐτόλυκος ᾿Αστωνος Αἰτωλός Φιλοκύθης Φιλάγρου ᾿Αθηναῖος Το Σίμακος Μενεκράτου ᾿Αργεῖος. Διθάσκαλος ᾿ Αιονύσιος Φιλοκύθου ᾿Αθηναῖος, Αὐλητής Φιλίσκος Φίλωνος Βοιώτιος. Χορευταὶ κωμικοί. Θεόθοτος Θεοθότου ᾿Αθηναῖος, Πασικλῆς Πασικλέου ²) ᾿Αθηναῖος. Το Διογείτων Εὐαρχίθου Βοιώτιος, ᾿Αρχεθάμας ᾿Αριστοκρίτου Σικυώνιος, Μόσχος Σωσικλέους Σικυώνιος, Καλλιμέθων Καλλιμέθοντος Σικυώνιος,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     | 65 | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •     |
| Αὐτόλυχος "Λοτωνος Λίτωλός Φιλοχύθης Φιλάγρου 'Αθηναΐος  Το Σίμαχος Μενεχράτου 'Αθηναΐος.  Διθάσχαλος ' Διονύσιος Φιλοχύθου 'Αθηναΐος, Αὐλητής ' Φιλίσχος Φίλωνος Βοιώτιος.  Χορευταὶ χωμιχοί. Θεόθοτος Θεοθότου 'Αθηναΐος, Πασιχλής Πασιχλέου <sup>2</sup> ) 'Αθηναΐος.  Το Διογείτων Εὐαρχίθου Βοιώτιος, ' Αρχεθάμας ' Αριστοχρίτου Σιχυώνιος, Μόσχος Σωσιχλέους Σιχυώνιος, Καλλιμέθων Καλλιμέθοντος Σιχυώνιος,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | •                                           |
| Φιλοχύθης Φιλάγρου 'Αθηναΐος Σίμαχος Μενεχράτου 'Αργεΐος'. Διθάσχαλος ' Διονύσιος Φιλοχύθου 'Αθηναΐος, Αὐλητής ' Φιλίσχος Φίλωνος Βοιώτιος. Χορευταὶ χωμιχοί. Θεόθοτος Θεοθότου 'Αθηναΐος, Πασιχλῆς Πασιχλέου <sup>2</sup> ) 'Αθηναΐος. Το Διογείτων Εὐαρχίθου Βοιώτιος, ' Αρχεθάμας ' Αριστοχρίτου Σιχυώνιος, Μόσχος Σωσιχλέους Σιχυώνιος, Καλλιμέθων Καλλιμέθοντος Σιχυώνιος,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | •                                           |
| <ul> <li>Τίμακος Μενεκράτου ᾿Αργεῖος.</li> <li>Διδάσκαλος ᾿ Διονύσιος Φιλοκύδου ᾿Αθηναῖος,</li> <li>Αὐλητής ὑ Φιλίσκος Φίλωνος Βοιώτιος.</li> <li>Χορευταὶ κωμικοί. Θεόδοτος Θεοδότου ᾿Αθηναῖος,</li> <li>Πασικλῆς Πασικλέου ϶) ᾿Αθηναῖος.</li> <li>Διογείτων Εὐαρχίδου Βοιώτιος,</li> <li>᾿Αρχεδάμας ᾿Αριστοκρίτου Σικυώνιος,</li> <li>Μόσχος Σωσικλέους Σικυώνιος,</li> <li>Καλλιμέδων Καλλιμέδοντος Σικυώνιος,</li> </ul>                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                       |    |                                             |
| Αιδάσχαλος · Διονύσιος Φιλοχύσου ' Αθηναΐος, Αὐλητής · Φιλίσχος Φίλωνος Βοιώτιος. Χορευταὶ χωμιχοί. Θεόδοτος Θεοδότου ' Αθηναΐος, Πασιχλής Πασιχλέου <sup>2</sup> ) ' Αθηναΐος.  Το Διογείτων Εὐαρχίδου Βοιώτιος, ' Αρχεδάμας ' Αριστοχρίτου Σιχυώνιος, Μόσχος Σωσιχλέους Σιχυώνιος, Καλλιμέδων Καλλιμέδοντος Σιχυώνιος,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |    | • • •                                       |
| Αὐλητής · Φιλίσκος Φίλωνος Βοιώτιος. Χορευταὶ κωμικοί. Θεόδοτος Θεοδότου 'Αθηναῖος, Πασικλῆς Πασικλέου <sup>2</sup> ) 'Αθηναῖος. 75 Αιογείτων Εὐαρχίδου Βοιώτιος, 'Αρχεδάμας 'Αριστοκρίτου Σικυώνιος, Μόσχος Σωσικλέους Σικυώνιος, Καλλιμέδων Καλλιμέδοντος Σικυώνιος,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                             | 70 |                                             |
| Χορευταὶ χωμικοί. Θεόδοτος Θεοδότου Άθηναῖος, Πασικλῆς Πασικλέου <sup>2</sup> ) Άθηναῖος. 75 Διογείτων Εὐαρχίδου Βοιώτιος, Άρχεδάμας Άριστοκρίτου Σικυώνιος, Μόσχος Σωσικλέους Σικυώνιος, Καλλιμέδων Καλλιμέδοντος Σικυώνιος,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                      |    |                                             |
| Πασικλής Πασικλέου <sup>2</sup> ) 'Αθηναίος.<br>75 Αιογείτων Εὐαρχίδου Βοιώτιος,<br>'Αρχεδάμας 'Αριστοκρίτου Σικυώνιος,<br>Μόσχος Σωσικλέους Σικυώνιος,<br>Καλλιμέδων Καλλιμέδοντος Σικυώνιος,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    |                                             |
| 75 Διογείτων Εὐαρχίδου Βοιώτιος,<br>'Αρχεδάμας 'Αριστοπρίτου Σιπυώνιος,<br>Μόσχος Σωσιπλέους Σιπυώνιος,<br>Καλλιμέθων Καλλιμέθοντος Σιπυώνιος,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                     |    | · ·                                         |
| 'Αρχεθάμας 'Αριστοχρίτου Σιχυώνιος,<br>Μόσχος Σωσιχλέους Σιχυώνιος,<br>Καλλιμέθων Καλλιμέθοντος Σιχυώνιος,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                         |    |                                             |
| Μόσχος Σωσικλέους Σικυώνιος,<br>Καλλιμέθων Καλλιμέθοντος Σικυώνιος,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                | 75 | - 1++                                       |
| Καλλιμέδων Καλλιμέδοντος Σιχυώνιος,                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |    |                                             |
| ·                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | • • • • • • • • • • • • • • • • • • • •     |
| Ήρακλείδης Λύκου 'Αμβρακιώτης 8).                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                  |    | · · · · · · · · · · · · · · · · · · ·       |
|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                    |    | 'Ηρακλείδης Δύκου 'Αμβρακιώτης').           |

<sup>1) = 4, 53. 2)</sup> Vgl. 2, 74. 3) = 4, 75.

[1] ματιομίσθαι. Στρατοκλης 'Απολλοδώρου Σαλα-80 μίνιος, Κλέων Κλείνου 'Αθηναΐος' Αὐλητής 'Επικράτης 'Ασώπωνος Βοιώτιος. 4. Επὶ Κλεώνδα ἄρχοντος, ἱερέως δὲ Φιλωνίδου τοῦ 'Αριστομάγου Ζαχυνθίου - ἱερομνημονούντων Αλτωλών Φίλωνος, 'Ορθαίου, Παυσανία, 'Αγελάου, Βίωνος, 'Αγρίου, Εὐστράτου, Τιμαγόρου, Δέωνος — Δελφῶν Βούλωνος, Πυψφίνου - οίδε ηγωνίσαντο τὸν ἀγῶνα τῶν Σωτηρίων. 'Ραψωιδοί. Κλειτόριος 'Αριστείδου 'Αρχίας, Εὐθ]ύδημος Χάρητος 'Αθηναΐος' 10 Κιθαρισταί. Καλλίας Πολυξένου Πελληνεύς. Κιθαρωιδοί. Οροι? . . ς Φιλίσχου Μεσσήνιος. Χαρίνος Γε . . . ντος Βυζάντιος. Διονυσόδωρος Πάρμιδος 'Αβδηρίτης. Αὐληταί. "Ανδρων Πολυξένου Πελληνεύς, 15 'Ιπποχλής Μίχχωνος Βοιώτιος. Διδάσχαλοι αὐλητών. Δύσιππος Ξενοτίμου 'Αρχάς, Νιχόδημος Παίδες χορευταί. Στράτων Στράτωνος Βοιώτιος 20 Φιλόμηλος Δαίτωνος Βοιώτιος 'Επιχρατ[ίνος] Νιχομήδου 'Αργείος, 'Αντιγένης Βουλευτοῦ Χαλκιδεύς, Αρίστων Ευθυμίχου Βοιώτιος. Αριστογένης 'Ηράνορος Σιχυώνιος, 25 Ξεννίας 'Αρχετίμου 'Αρχάς, Εένων Σατύρου 'Αρχάς, Φιλινίων Γόργου Άρχάς, Γνωτέας Γλαύχου Κνίδιος, Κλειτίας Καλλίου Κλειτόριος 30 Μιχύλος Ἱππάχου Κυναιθεύς, ' Αλχίας Δαϊφόντου Κλειτόριος

Τίμαργος 'Ανδροίτα Κλειτόριος 'Αλέξιππος Δεινομένου Κυναιθεύς. 35 Χοροί ἀνδρών. Πανκίης Κορυμβίου Αλτωλός, Αμφαρείδας Δεινία Κλειτόριος Γνωτέας Γλαυχίου Κνίδιος 1), "Ιππων 'Αριστοχράτους Σιχυώνιος 'Ονατίδας Χαριδήμου Σιχυώνιος Απολλόθωρος "Ηρωνος Βοιώτιος, 40 Φειδαχίδας Φειδά Κείος Αριστόθεος Θεοτιμίδου Βοιώτιος, "Ιππων 'Ονασίμου Βοιώτιος Δάμαργος Γέλωνος Βοιώτιος 45 Πραξίων Πραξαγόρου Σιχυώνιος Ήρακλειτος Νικοδήμου Ταραντίνος [Θ? υ]έστων Δαμοφάντου 'Αργείος 'Αλκισθένης 'Αριστογένου Σικυώνιος, Κάλλιππος Διονυσίου Σάμιος. Τραγωιδοί. 'Αλέξανδρος Δημητρίου 'Αθηναίος 50 'Ηράχλειτος Δίωνος 'Αθηναΐος Φρασ[ί]λαος Τεισιχράτους 'Αθηναίος. Αὐλητής. 'Ορσίλαος Έρμαίωνος Βοιώτιος Διδάσχαλος. Πειθίας Έξαινέτου Άρχάς. Διοχίης Διοχλέους 'Αθηναίος 55 Αλγινή[τη]ς 'Αρχίας Κλεώνυμος ['A] yasós. Αὐλητής. Φιλίσχος Φίλωνος Βοιώτιος. Διδάσχαλος. Φιλήσιος Καλλίου Βοιώτιος. Κωμωιδοί. Ἱερότιμος Ἱεροχλέους Τεγεάτης, 60 Νουμήνιος 'Ερμώναπτος 'Αργεῖος Δαμότιμος Τίμωνος 'Αμβραχιώτης. Αὐλητής. Φιλόξενος Ελλανος Τεγεάτης. Διδάσχαλος. Θύρσος Κρίτωνος Έφέσιος. 'Αστιάς 'Απολλοδώρου Βοιώτιος, 65 Διονύσιος Σίμου Ἡρακλειώτης, Σωσικράτης Μνασίωνος Σικυώνιος,

<sup>1)</sup> Vielleicht nach 3, 34 in Tevédios zu ändern; vgl. 29.

Αυχίσχος Λύχου Κεφαλλάν,
Λιονυσόδωρος 'Ασχληπιάδου Βοιώτιος,
Πραξίας Κρατέου Τεγεάτης.
Το Χορευταί χωμιχοί. 'Αρχεδάμας 'Αριστοχρίτου
Ειχυώνιος, Ετράτιος Κώμωνος 'Αργείος
Χαίριχος 'Αρχελόχου Βοιώτιος
Θερσίνους Νιχωνίδου Σιχυώνιος
'Ηραχλείδης Λύχου 'Αμβραχιώτης
Κηφισόδωρος Καλλίου Βοιώτιος'
Λιονυσόδωρος Παμφίλου Μεγαρεύς.
'Ιματιομίσθαι. Στρατοχλής 'Απολλοδώρου
Σαλαμίνιος.

# GEOGRAPHISCHES REGISTER.

Die gesperrt gedruckten Namen bezeichnen die Orte, an denen die Thätigkeit der Dionysischen Künstler bezeugt ist.

|                                 | •                                   |
|---------------------------------|-------------------------------------|
| Seite                           | Seite                               |
| Aegina 12                       | Oropos 16. 126                      |
| Alexandria 12f. 35. 92f.        | Patmos                              |
| Amisos                          | Pergamos 22.29.76f.                 |
| Amorgos                         | Pessinus 92                         |
| Aphrodisias 34.90f.             | Phile 23                            |
| Argos 181                       | Piraeeus 14                         |
| Athen 15. 17. 32. 34. 65. 71 f. | Priene 108                          |
| Delos 14. 29. 33.               | Puteoli 31f.                        |
| Delphi 83. 89. 112 f.           | Rhodos 14.27 f. 90                  |
| Eleusis 66                      | Rom 15.35.94 f.                     |
| Ephesos 85                      | Salamis 19                          |
| Haliartos 20                    | Samos 108                           |
| Iasos                           | Samothrake85                        |
| Isthmos und Nemea . 78.89       | Smyrna 21.29.90 f.                  |
| Keos 15                         | Steiris 20                          |
| Kios 15                         | Syrakus 93                          |
| Knidos 19. 24                   | Syros 29                            |
| Korkyra 121                     | Tarent 12                           |
| Kos 27                          | Tenos 21                            |
| Kypros 29.92                    | Teos . 20f. 22. 74ff. 88. 132f. 138 |
| Lebedos 86                      | Theben 20. 92. 107. 111             |
| Maeonia 29                      | Thera 24                            |
| Neapel 93 f.                    | Thespiae 128                        |
| Nicaea 8 f. 24                  | Tomi                                |
| Olynth                          | Tralles 21.34.89                    |
| Orchomenos 126f.                |                                     |

| Seite                            | Seite                          |
|----------------------------------|--------------------------------|
| άρχαία oder παλαία τραγφδία      | όργεῶνες 2                     |
| und χωμωσία 117 f. 129           | δμόταφοι 4.41                  |
| διδάσχαλοι und υποδιδάσχαλοι 142 | πάροδος 124                    |
| σιονυσοχόλαχες 59 f.             | πρωταγωνιστής 59 f. 119. 131   |
| ξπώνυμος ήμέρα 39                | συναγωνισταί 78                |
| ξρανος6 f.                       | σύσσιτοι 4                     |
| ξογολάβος 123                    | Σωτήφια in Delphi 83. 112      |
| θιασῶται 3 f.                    | τεχνίτης 58.61                 |
|                                  | τραγωδία und τραγωδός 129. 131 |
| χιθαρωδός χιθαριστής 116         | , , , ,                        |
|                                  | χορευταί χωμιχοί 117           |
| νεός Διόνυσος 59.74              | · ·                            |

## BERICHTIGUNGEN UND NACHTRAEGE.

S. 7 Z. v. o. 8 l. das für der. — S. 9 Z. v. u. 10 l. eine für ein. — S. 14 Z. v. u. 9 l. 25 f. 19. — Z. 3 v. u. l. 22 f. 23. — S. 15 Z. 6 v. o. tilge 15. - Z. 7 v. o. l. 19 f. 20. Z. 8 v. o. l. 20 f. 21. Z. 10 v. o. l. 21 f. 22. Z. 14 v. u. l. 26 f. 27. Z. 13 v. u. l. 27 f. 28. In Kos ein xolvòv τῶν Σεραπιαστών Ross Hellen. p. 93 f. — Z. 4 v. u. Ein in Rom neulich aufgefundenes Fragment eines kaiserlichen Rescripts die Paeanisten betreffend ist von de Rossi besprochen im Bull. d. i. a. 1872 p. 65. -S. 15 Z. 10 v. u. l. Kollytos für Kollyte. — S. 16 Z. 4 v. o. l. das f. der. — Z. 14 v. o. l. 28 f. 29. — Z. 4 v. u. füge hinzu zu Note 34: Meyer zu Rofs Demen p. V f. — S. 17 Z. 14 v. o. füge hinzu: Vereinigungen von Philosophenschulen in Athen Athen. V p. 185 vgl. VII p. 298. — S. 18 Z. 12 v. u. setze Bergk f. Meineke. — S. 30 Note 67 vgl. Plin. Ep. X, 93. 94 über die Freiheit der Amisener Eranoi zu bilden; 42. 43 verbietet Traian die Gründung einer Feuerwehrcompagnie in Nicomedien. — S. 36 Z. 2 v. u. l. 8 f. 9. — S. 39 Z. 8 v. o. l. 17 f. 18 u. s. w. — S. 44 Z. 4 v. o. l. 15 f. 13. — S. 45 Z. 1 v. u. füge hinzu nach Nap. V: p. 59. VI. — S. 57 Z. 4 v. o. füge hinzu (Ran. 1109 ff.). — S. 65 Z. 2 v. u. l. τὸ μὲν [ποίησιν καινήν] κτλ. — S. 67 Z. 11 v. o. vgl. jetzt Richard Schöne Gr. Reliefs S. 14. — S. 69 Z. 10 v. u. l. εψηφίσατο. — S. 71. Zu den Sesselinschriften vgl. jetzt Gelzer in den Monatsberichten der Berliner Akademie 1872. - S. 73 Z. 8 v. u. lies &vaγων iω für iναγωγiω. — S. 79 Z. 12 v. u. tilge die Zahl 90. — S. 85 Z. 2 v. u. l. i[ν Tiω] und füge nach τεχνειτων [των] hinzu. — S. 95 Z. 1 v. u. l. 269 Z. 11 für 299, 1 f. — S. 97. Diese Kunstreisen sind zu vergleichen mit denen der englischen Schauspieler im 17. und 18. Jahrhundert. Ein Zeugniss, dass diese bereits im Jahre 1654 in Wien waren, bei von Karajan Abraham a Santa Clara, Wien 1867, p. 113. - S. 100 Z. 13 v. u. füge hinzu nach schwerlich: je. - S. 104 Z. 4 v. o. lies hatte (88). — S. 111 zu Note 225. Wenn später ein Gesetz dramatische Aufführungen an den Isthmien ausdrücklich verbot, (Pseudoluc.) Philostr. Nero 338, 26 K. (Ἰσθμοῖ γὰρ νόμου πειμένου μήτε πωμφδίαν ἀγωνί-ζεσθαι μήτε τραγφδίαν), so beweist dies Zeugnis nur die allgemeine Geltung dramatischer Agonen an ähnlichen Festen und wohl auch daß wenigstens der Versuch gemacht worden war, sie an den Isthmien einzuführen. Nero kehrte sich an das Gesetz nicht H. Schiller Gesch. d. R. Kaiserr. u. d. R. d. Nero p. 246. Theater auf dem Isthmos Paus. II, 1, 7. E. Curtius Pelopon. II, 542. — S. 125 Note 246. Vielleicht war in Iasos, wie heut zu Tage in Italien außer dem Billet für den Platz der Eintritt ins Theater bezahlt wird, der Besuch des Theaters aus irgend welchen Gründen mit Kosten verbunden, so dass ή πάροσος der Eintritt bedeuten würde. — S. 128 füge nach Otele hinzu (110). — S. 132 Z. 5 v. u. lies aufführte für aufführe. — S. 138 Ovid Trist. II, 369 Fabula iucundi nulla est sine amore Menandri | Et solet hic pueris virginibusque legi bezieht Friedlaender R. Sittengesch. I<sup>2</sup>, 311 A. 3 auf Unterricht; anders Bernhardy R. L. <sup>4</sup>A. 190. Tragödien und Epen als Gegenstand des Unterrichts Mart. VIII, 3, 13. - S. 142. Dass die Personen des Chors bei der Aufführung von Tragödien und Komödien oft dieselben waren, bemerkt Aristoteles Pol. III, 3. — S. 144 Z. 6 v. o. füge hinzu nach Kaiser: neben einem Lehrstuhl. - S. 151 Z. 8 v. o. l. σεμνοτάτην f. σεμνωτάτην. Z. 12 l. αὐτοῦ und tilge die folgenden Punkte. — S. 152 v. u. Z. 14 l. Μέλιττα für Μέλιπα. — S. 157 Z. 15 v. o. l. ἐπαινέσαι f. ἐπαινέσει. — S. 158 v. u. Z. 1 l. πόριος f. ΓΟ ΝΟΣ. Z. 2 Δημο f. Δητω. — 159 Z. 1 v. o. l. συμβαίνει τ. . ε. . τα κτλ. — Z. 6 l. στρωννύναι f. στΝΝυ. — Z. 8 l. ε f. Σ.

Verlag der Weidmannschen Buchhandlung (J. Reimer) in Berlin.

Buchdruckerei von Gustav Schade (Otto Francke).

Berlin, Marienstr. 10.

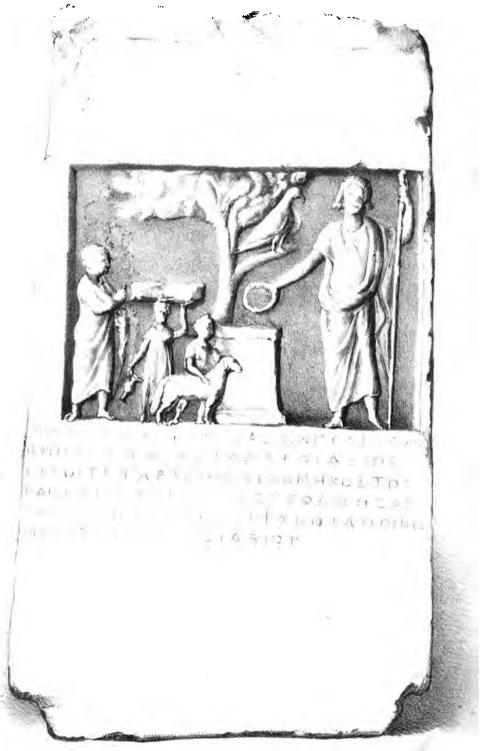

Sindran Tall

· 





THE TOPALOSSYNAL THE ATTONIK IMMERICAL PROPERTY OF THE MARTINE AND A PROPERTY OF THE ATTONIK IMMERICAL PROPERTY OF THE MARTINE AND A PROPERTY OF THE ATTONIC OF THE ATTORIC OF THE ATTORIC



Verlag der Weidmannschen Buchhan

DAS LEBEN

GRIECHEN UND

NACH ANTIKEN BILDWERF

DARGESTELLT

ERNST GUHL UND WILH, K

DRITTE VEHRESSERTE UND VERMEH

Mit 548 in den Text eingedr. Holzsch

gr. 8. Geheffet. Prels 4 Thir.

BEITRÄGE

ZU EINER

GESCHICHTE DES ATTISCHEN BÜ

ADOLF PHILIPPI

gr. 8. Geheftet. Preis I Thir. 20 S

FORSCHUNGEN

SPARTANISCHEN VERFASSUNGS

CONRAD TRIEBE

gr. 8. Geheftet. Preis I Thir.

Vorlag der Weidmannschen Buchhandlung (J.

Buchdruckerei von Gustav Schade (Otto Berlin, Mariametr. 10